



Professor Karl Beinrich Rau of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

1871

HB-539 B485 Bentham Jeverny Rid

# des Wuchers,

morin

die Unzuträglichkeit der gegenwärtigen gesetzlichen Einschränkungen

ber

Bedingungen beim Geldverfehr OHIG.

In einer Reihe von Briefen an einen Freund.

n e b st einem Briefe an D. Abam Smith Esq.

Die Hindernisse, die durch die obengenannten Einschränkungen dem Fortgange der Industrie in den Weg gelegt werden.

Deutsch herausgegeben von Johann August Eberhard.

Mit Churfurftl. Sadf. gnadigfter Frenheit.

halle, ben Johann Jacob Gebauer. 1788.

# naun; \* 1 \* 3 1 10 2

33000000

property and the second second

Chiantes a language to the

ak rija dika ji a rija i dal**a d** 

and the second of the second o

# Se. Excellent den Herrn von Carmer,

Königlich Preußischen Staatsminister, Groß : Cangler und Chef be Justice 2c.

# Hochwohlgebohrner Herr!

Die Frenheit, Em. Excellenz die Uest berseigung eines kleinen englischen Werkes zu überreichen, wurde ich mir nicht erlaubel haben, wenn ich eine bessere Gelegenheits hätte finden können, den Ausdruck meiner

Berehrung Der v Berdienfte um bie burgerliche Gesetgebung der preufischen Stage ten in die allgemeine Stimme des ganzen aufgeklarten Europa ju mifchen. Go einleuchtend, zusammenhängend und liberal auch das Rechtsspstem ift, welches Em. Ercelleng in dem preiswurdigen und allgemein gepriesenen Entwurfe des allgemeis nen Gefesbuches der preußische Staaten aufgestellt haben fo haben Diefelben dennoch alle philosophischen Rechtsgelehrten ju der Theilnehmung an der Untersuchung ber darin enthaltenen allgemeinen Rechtswahr-

Diploid by Google

wahrheiten aufgefodert. Die Betrachtina Diefer edlen Sorgfalt, einer achtungswurde gen Nation das vollkommenfte Gefebuch ju geben, welches der Gefengebung, ben welcher Em. Ercelleng ben Borfie full ren, so ehrenvoll ift, hat alle meine Bes em. Deschiens denklichkeiten, judringlich ju scheinen, überwunden, und ich überreiche Em. Ercel teng, ohne Furcht, Denenfelben gu miffallen, Diese kleine Schrift, Die wenige ftens das Berdienst hat, mit Freymus thigkeit und Unbefangenheit die Defens sionsgrunde für ein verschrieenes Gewerbe Jane Cherrano

| auszuführen, die vie                         | elleicht die Entscheidung                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| des kunftigen Gesehes ficherer und vollfian- |                                                        |
| diger machen konner                          | ក់<br>កោត់ ខេត្ត ស្រាក់ ខេត្ត                          |
| 36 habe die E                                | hre mit der schuldigsten                               |
| Chrfurcht zu verhar                          | renougation by a section                               |
|                                              | in Stenke h (h. 1808)<br>prellenz<br>konstrumbil dinta |
| riche Em. Epied                              | an dien deere                                          |
| 1788.                                        |                                                        |
| Caroly Murch                                 | Admil of gr                                            |
| kiel (I), vis Arie.                          | of the last of the                                     |
| errain and                                   | ing and the second second                              |

tren gehorsamster Diener Joh. Aug. Sberhard.

#### with the same

### Borbericht.

Die kleine Schrift, mit welcher ich bas beutsche Publicum burch diese Uebersehung; bekannt zu machen wünsche, übernimmt die Bertheidigung einer Sache, über die man längst abgeurtheilt zu haben scheint. Eine Rechtsertigung des Wuchers ist, auf den ersten Unblick, das auffallendste und beleidie gendste Paradop. Allein zusörderst darf der Untersucher und Verbreiter der Wahrheit, wenn er nicht mitten auf seinem Wege will aufgehalten werden, sich nie von dem Vorswurfe der Paradorie zurückschrecken lassen.

Die

Die schäßbarften Wahrheiten mußten ben ihrer erften Bekanntmachung Darabore fenn, fo oft fie allgemeinen Vorurtheilen entgegens ftanden. Ein folches war ju ben Zeiten ber Reformation, ber Sag, bag ber Pabft fein unfehlbarer Richter in Glaubensfachen fen; ein folches war noch vor furger Zeit, die Wahrheit, daß die Folter aus ben peinlichen Untersuchungen muffe verbannt werden. 21us Berdem find bie Paradore, auch wenn fie falfch befunden werden, boch immer bagu mublich, baß fie Belegenheit geben, einen jeben Gegenstand bes Machbenkens nach allen feinen Seiten ju betrachten, um ein ficheres und rechtsbestandiges Urtheil über ihn gu: fallen. Der Bertheidiger beffelben muß allen feinen Wig und Scharffinn aufbieten, um bie Grunde aufzufinden, womit er es unterftugen fann. Daburch erleichtert er ben Begenstanden, die für bas allgemeine Wohl wiche tig find , bem Gefeggeber die Ueberficht aller. Momente, die feine Entscheidung bestimmen: follen,

follen, wie der Sachwalter burch feine Des fension eines Beklagten die Uebersicht der Grunde und Gegengrunde, wonach der Riche ter feinen Urtheilsspruch abzufassen hat.

Que biefem Gefichtspuncte wurde alfo fchon ein folches Darabor, als bie Bertheidie gung bes Wuchers, nicht unnug fenn. Allein die feine Dialectif, fo wie ber Wig und bie Laune, womit ber Berfaffer es burche zusegen gesucht hat, machen feine fleine Schrift auch noch au einer unterhaltens ben lecture; wer fich auch am Ende nicht überzeugt fühlen follte, ber wird boch auf feis nem Wege ben ber Durchlefung berfelben manche nubliche Wahrheit, manche neue Muss ficht und manche Blume bes Wiges gefunden haben. Roufeaus Disfurs über bie Schabs lichfeit ber Wiffenschaften wurde wenig geles fen worden fenn, wenn ihn nur die gelefen hatten, bie er überzeugt bat.

Indes will ich nicht in Abrede senn, baß ber Verfasser nicht bisweilen bem Wiße, und in.

insonberheit den neuen und sinnreichen Wenz dungen, auf Rosten der leichten Deutlichkeit au sehr nachgegangen sen; doch ist diese Schwierigkeit, die in der Uebersesung nicht immer hat überwunden werden konnen, wenn man nicht die eigenthümliche Manier des Verfassers ganz verwischen wollte, nicht so große baß sich ein mäßiger Grad der Ausmerksami teit nicht sollte hindurch sinden konnen. Halle, den 12. October 1788.

Joh. Aug. Sberhard.

Ber:



# Bertheidigung des Buchers.

# Erfter Brief. Einleitung.

Unter den verschiedenen Arten und Modificationen der Frenheit, von denen wir ben verschiedenen Gelegenheiten so viel in England hören, kann ich mich nicht erinnern die jest je eine Schrift geschn zu haben, welche die Freyheit seine eigne Besdingungen beym Geldborgen machen zu können vertheidigt hätte. Auf dieser gänzlichen und allgemeinen Vernachlässigung dieses Gegenestandes, gründe ich, wie Sie wol wissen, meine alte Meinung: daß diese wohlthätige und uns schädliche Gattung von Frenheit viel Unrecht erlitten habe.

2

3ch bin eben jest auf ben Ginfall gerathen, Sie mit meinen Grimben gu behelligen: Sie, wenn fie Ihnen tuchtig genug fcheinen, irgenb einen guten 3med ju erreichen, bem Drud übers geben, oder im entgegengefetten Falle - mas Ihnen zugleich weniger Mube machen wird ins Teuer werfen tonnen.

Alfo, mit Einem Worte, ber Gat, ben ich ben biefem Gegenftand ju Grunde lege, ift folgender: Rein Mensch von reifen Jahren und gefundem Verftande, der frey und mit offnen Mugen handelt, darf gehindert werden, mit Sinficht auf feinen Vortheil, folche Bedinguns gen einzugeben, die er fur bequem halt Geld gut erlangen: ferner , welches nothwendig aus bem Borigen folgt, Miemand darf gehindert wers ben, jenem die Geld zu leihen, von welcher Urt auch die Bedingungen feyn mogen, benen et sich unterwirft.

Burbe diefer Sat angenommen , fo murs ben auch auf einmal alle Sinderniffe megfallen, Die bas Gefet, es fen fatuarifches ober gemeis nes in feiner vereinigten Beisheit der fchreienben Sunde, bem Bucher, ober ber fo hartbenanns ten und unerhorten Gewohnheit des Procege porschusses im Wege gelegt hat; und hiegu muffen wir benn ebenfalls einen Theil bes vielfaltigen und eben fo unerhorten Lafters bes Pros ceffaufe rednen.

Såtte

Satte ich ben biefer Gelegenheit nur mit einem einzelnen Gegner zu thun, so wollt' ich bald fertig werben.

"Ihr, die ihr Contracte fesselt; ihr, die ihr die Frenheit des Menschen einschränkt, ihr mußt eigentlich einen Grund angeben, warum ihr so handelt. Daß im Allgemeinen Contracte mussen gehalten werden, ist eine Regel, deren Wahrheit zu läugnen noch feiner querköpsig genug war: wenn nun aber dieser Fall einer von den Ausnahmen ist, (denn einige giebt es ehne Zweifel) welchen die Sicherheit und Wohlfarth jeder Gesellschaft von jener allgemeinen Regel abzusondern beftelt, so liegt es in diesem, so wie in allen übrigen Fällen, dem, der sich auf die Nothwens digkeit der Ausnahme beruft, ob, einen Grund dafür anzugeben.

Dis, sag' ich, ware eine kurze und sehr leichte Methode ben einem einzeln Gegner: aber da die Welt keinen eignen Mund hat, ihre Sache zu führen, keinen gewissen Sachwalter, der sie ges gen diese Sewaltthätigkeit und Beleidigung verscheidigen könnte, so muß ich sogar auss Gerathes wohl Argumente aufsuchen, und meine eigne Einsbildungskraft um solcher Phantome willen in Contribution sehen, die ich werde bekämpfen mussen.

### 4 II. Brief. Grunde fur Die Ginfchrantung,

Bu Bertheidigung ber Belchrantungen, Die ber Sattung von Frenheit, Die ich verfechte, entgegen find, kann ich mir nur funf Argumente benken.

- i. Dem Bucher
  - 2. Der Berichmenbung zuvorzutommen.
  - 3. Den Diuftigen gegen Erpreffungen gu fichern.
  - 4. Der Bermegenheit ber Projectmacher Einhalt zu thun.
  - 5. Unerfahrne gegen Betruger ju fchuten.

Doch von allen biefen Studen nach ihrer Ordnung.

#### Zweyter Brief.

Grunde für die Einschränkung: — Berhutung des Wuchers.

Ich werbe mit der Verhütung des Wuchers den Anfang machen, weil, wie ich glaube, in dem Lone des Wortes Wucher die Hauptstärke des Arguments liegt: oder, richtiger zu sagen, die Macht, welche das Vorurtheil, das ich jest bestreiten will, über die Einbildungskraft und Leidenschaften der Menschen erlangt hat, was denn auch mehr Gewicht als alle Argumente hat.

Der Wucher ift ein schandliches Gewerbe, und follte baher verhutet merben; die Bucherer find sine fchandliche, eine gang abschenliche Claffe von Menfchen, die man baber auch bestrafen und uns terbruden follte. Die find einige von ben Brunde fagen, die jeder Bater feinen Rindern einpragt, benen bann auch die meiften willig benpflichten, ohne fie vorher ju prufen, und gwar naturlich und mit gutem Grunde, benn unmöglich fann ber große Saufe ber Menfchen, follte er auch mirtlich Die Sahigfeit dagu befigen, Beit genug finden, nur bem hunbertften Theile ber Regeln und Maximen nachzuforschen - nach benen fie fich ju banbeln genothigt feben. Eine herrliche Applogie bes alten Schlendrians! Man tonnte boch mahrlich etwas mehr Forfchungsgeift von ben Gefengebern forbern.

Sie, mein Freund, der Sie den wahren Sinn der Worte so gut versiehen, haben gewiß schon vor mir bemerkt, daß, zu behaupten, der Wucher musse verhütet werden, nichts mehr oder nichts weniger, als eine petitio principii ist, oder etwas voraussetz, was doch erst unstersucht werden soll. Mir sind nur zwen Definistionen bekannt, die man vom Wucher geben kann, die eine, wenn man mehr Zinsen nimmt, als das Gesetz erlaubt, und die kann man die politische oder gesenzliche Definition nennen; die andre, wenn man mehr Zinsen nimmt, als man gewöhnlich zu geben oder zu nehmen psiegt, und diese

## 6 II. Brief. Brunde für die Ginfchrankung,

blefe kann man die moralische nennen, und biefe, wo bas Gefet fich nicht mit hineingemischt bat. ift beutlich genug bie einzige. Es ift flar, baff, wenn bas Gefet ben Bucher hat verbieten wollen. es auch eine positive Befchreibung beffelben bat auffinden muffen, die die moralifche firirte ober Wenn ich alfo behaupte, vielmehr bintanfette. ber Bucher mußte verhutet werben, fo heißt bas nichts mehr und nichts weniger, als, ber außerfe Binsfuß, ber gelten foll, muß bestimmt, und biefe Beftimmung burch Gelbftrafen ober andere Maaffregeln - wenn es ja noch welche giebt - verftarft werben, bie ber Abficht, bie Uebertretung biefes Gefetes zu verhuten, entfprechen. Ein Gefel, bas ben Bucher beftraft, fest alfo ein Gefet voraus; bas ben erlaubten, gefeglichen Bind. fuß bestimmt, und die Eigenschaft bes Strafge. feges muß von ber Eigenschaft bes blog verbieten. ben, ober, man erlaube mir ben Ausbruck beclaratorifchen abhangen.

Eins also ist flar, bag nemlich, mas vorläusig die Sewohnheit betrifft, die aus Verabrebungen entsteht, es tein solches Ding als Wucher giebt; denn wo ist ein Zinsfuß üblich, der von Natur besser senn kann, als ein anderer? Woher soll es denn einen natürlich bestimmten Preis mehr für Zinsen, als jede andre Schuld, geben? Wäre es also nicht aus Gewohnheit, so würde der Wucher, moralisch betrachtet, nicht einmal eine

eine Definition erlauben : weit bavon entferne mur ju existiren, murbe er nicht einmal benfbar fenn; bas Gefes murbe baher in ber Definition, Die es von fold einem Berbrechen ju geben übernahm, nicht einmal einen Suhrer haben. Gewohnheit also ift die einzige Grundlage, auf der entweder ber Moralift mit feinen Regeln und Worfdriften, ober ber Gefetgeber mit feinen Berordnungen bauen fann. - Aber melche Grunde lage tann fchwacher und unfichrer fenn, fofern fie ein Grund zu Zwangmitteln werden foll, als Gewohnheit, Die eine Folge frener Babl ift? Meine Machbarn im Stande der Frenheit haben fich unter einander berebet, ihr Gelb nach einem gemiffen Binsfuß auszuthun. 3ch habe Geld zu verleiben, Litius will gern welches von mir borgen, uns beiden marbe es alfo lieb fenn, mir, mehr Binfen au nehmen, ihm, mehr ju geben, als jene: marum will man alfo bie Frenheit, die fie ausüben, jum Bormande nehmen, mich und Titius ber unfrigen ju berauben ?

Auch bleibt die blinde Gewohnheit, die auf folche Art zur einzigen und willführlichen Führezin angenommen wird, sich in ihren Bestimmungen gar nicht gleich; sie hat sich von Zeitalter zu Zeitalter in demselben Lande verändert: sie verändert sich von Land zu Land in demselben Zeitalter, und der gesetzliche Werth hat sich mit ihr verändert; wirklich, schließen wir auch mit Ruckschaft.

### 8 II. Brief. Grunde fur Die Ginfchrankung,

ficht auf vorige Zeiten, lieber vom gefeglichen Ber the, als aus irgend einer andern Quelle, auf ben gewöhnlichen (cuftomary). Ben ben Romern; bis auf Juftinians Zeiten, finden wir biefen Werth fogar ju 12 fare hunbert: in Engfand bis auf Beinrich ben Achten finben wir ibn au 10 furs Sunbert: einige auf einander folgende Befege fetten ihn auf 8; bann auf 6 und gulett auf 5 herunter; woben es bis jest geblieben ift. Sogar noch fest giebt man in Ireland 6 furs Sundert; in Beffindien 8 furs Sundert, und in Binboftan, wo bas Gefet feinen Berth feffges fest hat, ift gewöhnlich ber niebrigfte Werth 16 bbet 12. Bu Conftantinopel, wie ich gang gewiß weiß, ift in gewiffen Sallen 20 fitt bunbert ein gewöhnlicher Werth. Dun frag' ich, wo ift bon ben himmelweit von einander verfchiebnen Werthen, einer, an und fur fich beffer ale ber andre ? Was beweift benn biefe Eigenthimlichteit in febem Augenblicke ? Bas anbers, als ben gegenseitigen Bortheil ber Parteien, burch ihre Einwilligung anerkannt? Alfo hat Bortheil bers borgebracht, mas Gewohnheit ben ber Sache ift: Bas tann benn alfo bie Gewohnheit zu einer bel Tern Muhrerin machen, als ber Bortheil; ber fie bervorbrachte? Und mas fann ben Bortheil in bem einen Salle zu einem fehlimmeen Sibrer mas den, als in bem andern? Ich branche Gelb und will es ju 6 fure Sunbert aufnehmen. , Rein, (fagt bas Gefes) bas barfft bu nicht! -, Bar.

Warum nicht? ""Weil es beinem Nachsten wicht zuträglich ift, über 5 bafür zu geben. Läßt sich etwas abgeschmackteres benten, als ein sob cher Grund?

Biel, beucht mich , haben bie Gefetgeber stoch nicht gethan in Bestimmung bes Werthes anbrer Bequemlichfeiten, und zu bem Benigen, bas fie gethan haben, bat, glaub' ich, im Allgemeis nen, ber gute Bille inehr gewirft, als bie Diche tigfeit ber Grundfage, ober ber glickliche Erfolg. Gelb auf Binfen austhun, beift Gelb geben, um wieder welches bufur zu befommen : aber warum eine Policen, die, wenn fie fich überhaupt in bas Gelovertehr mischen wollte, auch allgemein für ungereimt ichablich murbe gehalten werben, ben Diefer besondern Urt des Wechselverfehrs für nothwendig follte gehalten werben, bas muffen Die Menfchen erft noch lernen. Rur ben, ber für ben Gebrauch irgent einer anbern Sache, gunt Benfpiel eines Saufes, fo viel nimmt, als er friegen fam, für ben haben wir feine befonbre Benemung, noch fdimpfliche Begeichnung : tein Menfch fdant fich fo ju handeln, auch hort man eben nicht, bag fich es jemand gum Berbienft auslegt, wenn et nicht fo handelt, ober macht ein Gebeimnig badaud. Barum ein Menfch, ber für ben Gebrauch einer Summe Gelbes fo viel uinmit, als er friegen fann, es fen feche, fieben, acht ober gehn furs Sunbert, ein Buchrer beigen, mit einem ichimpf. lichen Ramen gebrandmartt merben foll, mehr 21 5 als

#### 10 II. Br. Grunde für die Einschrankung, ac.

als wenn er ein Saus bafür gefauft, und einen verhaltnismaffigen Gewinn am Saufe gemacht batte, bas tann ich nicht begreifen.

Das ich nun gern noch wiffen mochte, ift. warum ber Sefengeber mehr bafur forgen folle, ben Werth ber Zinsen auf die eine, als auf die andere Urt einzuschranten? Barum er gegen bie. Befiger ber einen Gattung bes Eigenthums gros. Bern Unmillen zeigen foll, als gegen jede andre ? Barum er es fich jum Geschafft machen foll . ju verhaten, baf fie fur ben Gebrauch beffelben nicht mebr, ale einen gewiffen Preis betommen, fatt zu verhuten, bag fie nicht weniger befommen ? Dit einem Borte, warum er nicht eben fo gut Strafe barauf fegen folle, weniger jum Benfpiel, als 5 fure Sundert angubieten, ale mehr angunehmen ? 3ch überlaffe es einem jeden, ber es tann, biefe Fragen zu beantworten. 3ch muß gefteben, ich tann es nicht. 3ch nehme jederzeit ben entfernten und unmerflichen Bortbeil aus. ben Berth ber Guter aller Urt herunter ju bringen . und auf biefem entlegenen Bege ben funfe tigen Genug ber Individuen ju vermehren. Diefe Betrachtung mar ju entfernt und ju gesucht, um ber mahre Grund gewesen zu fenn, bie Grangen auf diefer Seite ju beengen.

#### Dritter Brief.

46~6~6~6~6~6~

Grunde für die Einschränkung: — Ber-

Nachdem ich nun mit Worten fertig geworden bin, gehe ich gern zu den Sätzen über, die, ine sofern sie, als Thatsachen, wahr sind, den Ras men der Gründe verdienen. Und zwar zuerst zu der Wirksamteit solcher einschränkenden Gesetze, mit hinsicht auf Verhutung der Verschwendung.

Daf Berfchwendung ein außerft fchabliches Ding, und baf bie Berbutung berfelben ein bet Aufmertfamteit bes Gesekgebers murdiger Gegens fand ift, fo lange nemlich, als er fich barauf eins fchrantt, was ich als zweckmäßige Maagregeln anfehe, bagegen hab' ich nichts einzuwenden, jum wenigften mas ben 3med bes Arguments ans betrifft, ob ich gleich, wenn bis ber Sauptges genftand ber Unterfrechung mare, mich fur verpflichtet halten wurde, bie etwannigen Grunde jum Zweifeln gehörig ind Licht ju fegen, wie fern, uber eine Perfon, Die ju ben Jahren ber Bernunft gelangt ift, andere Perfonen competente Richter fenn tonnen, und welcher von zwenen Schmerzen mehr Gewalt und Werth für fie bat, ber gegenwartige Schmerg, feine gegenwartige Begierben gu begahmen, ober ber gufunftige,

#### 11 III. Br. Grunde für die Ginschrankung,

aufällige, ben er zu bulben ausgefest ift, wes gen bes Mangels, ben bie Ausgaben, biefe Begierben ju befriedigen, nach fich gezogen baben. Um ju verhuten, bag wir uns einanber feinen Schaben gufugen, ift es nur gu nothmen. big, in alle Mauler Baume und Gebiffe gu legen, es ift nothwendig gur Rube und Erhaltung bet Befellichaft. Aber Erwachfiren ein Bangelband angulegen, um gu verhaten, bag fie fich nicht felbit Schaben thun, ift weber jut Erhaltung, noch jur Ruhe ber Gefellschaft nothwendig, ob es gleich ihre Bohlfahrt beforbern tann, bas bent ich außer Zweifel. Golde vaterliche, ober; wenn fie wollen, niutterliche Gorgfalt mag immerhin ein gutes Wert fenn, aber gewiß, es ift ein überverdienftliches.

Ich, meines Theils, muß gestehen, daß, so lange als man solche Methoden gebraucht, die mir zwecknäßig scheinen — und deren giebt es — es mir lieb senn wurde, einige Maaßregeln genommen zu sehen, um die Verschwendung einzusschäften: aber dieses kann ich nicht zu der Anzahl rechnen. Ich will jest versuchen Ihnen meine Gründe vorzulegen.

Buerft nehm' ich an; daß es Verschwenbern, als folche betrachtet, weber natürlich noch gewöhnlich ist, sich nach dieser Meshode zu richken, ich meine die Meshode, mehr Zinsen, als nach nach bem gerobhnlichen Bindfuffe ablich ift, ju ger ben . ihre Bedurfniffe ju befriedigen.

Im erften Salle bentt tein Menfch - ich hoffe, Gie werden dis jugeben - er fen Bere fchwender ober nicht, baran, Geld zu borgen, umt es ju verthun, fo lange als er eignes baares Gelb hat, ober Effecten, Die er ohne Berluft in baat Gelb verwandeln fann. Diefe Folgerung wiberlegt, mas Sie vermuthlich fur bas größte Berbaltnif der Perfonen halten werden, die jederzeit bem Bormurfe ber Berfchwendung unterworfen maren.

Im zwenten Salle hat tein Denfch, und mirb auch aller Bahricheinlichfeit nach, nie Ges legenheit haben, jum wenigsten in einem folchen Lande als England nicht, Gelb zu einem augerordentlichen Binsfuge aufzunehmen, wenn er Gie cherheit geben tann, die ber gleich ift, fur bie man gewöhnlich Geld ju ben hochften Binfen has ben fann. Da man taglich fo viele Avertiffemente in ben Zeitungen fieht, worin Leute ihr Gelb gu funf Procent anbieten, mas ba einen Menfchen, ber nur einigermaagen, es fen, mas es wolle, gur Sicherheit ftellen fann, bewegen follte 1. B. feche fure Sundert ju geben, bas ift mir unbegreiflich.

Sie werben vielleicht fagen, wer Gelb auf Sicherheit austhun will, ber will auch feine Bim fen panetlich haben, und bas ohne bie Roften, Se=

### 14 III. Br. Grunde fur die Ginfdrankung,

Gefahr, Unruhe und Verbrieflichfeit beshalb gir Blagen; folglich mare es in biefem Betracht beffer mit einem gefesten Menfchen, ale einen Berfchwender ju thun gu haben. So weit gebe ich Ihnen recht; wollten Gie aber noch bingufegen, bag in biefem Betracht ein Berfchwender mehr bieten mußte, als jeber andrer, fo tonnte ich Ihe nen nicht benftimmen. Im erften Kalle icheint es mir fur ben, ber auf Sicherheit leihet, teine fo leichte und gemeine Sache, im Stande ju fepn, ober fogar beurtheilen zu wollen, ob die Lebens. art beffen ber von ihm Gelb borgen will, von ber Urt ift, bag fie ibn unter jene Claffe verfett. Die Frage, ift er Berichwender ober nicht, hangt von zwegen Nachrichten ab, bie man im Allgemeinen nicht fo leicht erfahrt : erftens vom Betrag feiner Mittel und vernunftigen Soffnungen, und zwens tens vom Belauf feiner Ausgaben. Die Gute, ober Michtgute ber Sicherheit ift eine Frage von gang verschiedener Ratur : in biefem Puncte bat jeder fichere und bekannte Mittel, Diefe Urt von Rachricht ju erhalten, welche bie genugthuenbfte ift, bie bie Ratur ber Dinge mit fich bringt; et geht ju feinem Ubvocaten. Und bent gemäß, bunft mich, grunden gemeiniglich Berleiher in biefen Rallen ihren Entschluß auf die Deinung ihrer Abvocaten, und nicht auf die Rechnungen, bie fie etwa von ber Ginnahme und Ausgabe bes Borgers gemacht haben. Aber gefest auch, eis ned Menfchen Sang jur Berschwendung fen noch 10

to aut bekannt, fo behaupt' ich, es werden fich noch immer Leute genug finden, fur Die biefer Sana fogar Bewegungsgrund, gefchweige benn Marnung fenn murbe, fo lange nemlich, als fie wegen der Sicherheit befriedigt find. Jedermann fennt ben Bortheil, ben man ben Sppothefen bas ben fann, wenn ber Undre im Sall bes Dichtbes gablens gum Berfaufen gezwungen ift, und baff auf Diefen Bortheil gewöhnlich Rucficht genome men wird, baran, glaub' ich, wird wol niemand ameifeln, ber nur einigermaagen Gelegenheit gehabt hat, ben Geschäfftsgang por Gericht au beobachten.

Rurg, fo lange ein Verschwender noch etwas zu verpfanden oder ju verthun hat, er mag es nun felbft befigen, ober erft zu erwarten haben, die Sache mag gewiß, ober jufallig fenn, fo febe ich boch nicht ein, wo irgend ein Gefet, bas ben Binsfuß bestimmt, fur ihn wohlthatig fenn fann, es mag wirklich schon eriftiren, ober noch erft gegeben werben. Denn, ich will annehmen, bas Gefes ift durchaus wirtfam, und ber Berfchwens ber fann feins von ben Ungeheuern, Die man Buchrer nennt, finden, um mit ihm zu handeln, bleibt er beshalb ruhig? Reinesmeges: er fest feine Lebensart fort, und betommt Gelb, menn er welches braucht, indem er, anftatt zu borgen, feine Binfen vertauft. Er fest feine Lebensart fort, fag' ich: benn, follt' er auch flug genug fenn,

### 16 III. Br. Grunde für Die Ginfchrantung,

sich in irgend einem Stücke einzuschränken: sp tohnt es doch der Mühe nicht, wenn das Gesetz versuchen wollte, einem solchen Menschen durch solche Mittel Einhalt zu thun. Es ist also klat genug, dent' ich, daß das Gesetz einem Verschwender unter solchen Umständen nicht nühlich sehn kann; im Gegentheil es kann und muß in vielen Fällen ihm nachtheilig senn, indem es ihm die Wahl einer Quelle versagt, die, so unvortheilhaft sie auch senn unag, die nicht, sondern natürlich weniger nachtheilig gewesen wäre, als diesenigen, die es ihm noch offen läßt. Doch davon hernach!

Best fomm' ich zu ber noch einzig übrigbleie benben Claffe von Berichwenbern, nemlich gu benjenigen, die feine Sicherheit ftellen tonnen. Diefe, bent' ich, werben eben fo mahrfcheinlich tein Geld befommen, es fen nach außerordentlie chem ober gewöhnlichem Binefug. Wer entwebet Freundschaft fur den Borger bat, ober Grinde findet die vorzugeben, der fann nicht mehr von ihm nehmen, als ber gewohnliche Zinsfuß beträgt. Wer aber feinen folden Bewegungsgrund, ibm Gelb gu feihen, hat, ber wird ihm gar nichts leiben. Rennt er ibn genau, fo mirb er es na turlich nicht thun: und follte er ihn auch aus feis nem andern Umftanbe tennen, fo wird boch ber Umftand, daß er nicht einmal einen Freund fin den fann, der fich ihm, auf ben bochften Zinsfuß, Geld

Geld gu leihen getraut, fur einen gremben bine langlicher Grund fenn, ibn für einen Menfchen au halten, ber nach bem Urtheile feiner Freunde, wahrscheinlich nicht bezahlen wird.

Die Urt, wie Berschwender, wenn fie bas Ihrige verthan haben, in Schulden gerathen, meinem Bedunten nach, wenn fie von ihren Rreunden und Befannten , für gewohnliche, oder , welches haufiger ift, für gar feie ne Binfen, fleine Summen borgen, Die jeber ju verlieren magt, ober wofür er fich boch fchamt, Sicherheit zu verlangen; und ba Berfchwender gemeiniglich ausgebreitete Befanntschaft haben, (ausgebreitete Befanntschaft ift zugleich Urfache und Wirfung ber Berfchwendung) fo fann bie Totalfumme, Die einer auf folche Urt Mittel gu vergeuden findet, betrachtlich fenn, obichon jede einzelne geborgte Summe mit Bezug auf bes Berleihers Bermogen unbetrachtlich gemefen fenn fann. Dis, deucht mich, ift ber Weg, ben Berfchwens ber, die alles durchgebracht haben, unter bem jegigen Spfteme ber Ginfdrantungsgefege eine Schlagen. Und biefen und feinen andern Weg, buntt mich, murben fie einschlagen, wenn biefe Cefete abgeschafft maren.

Es giebt, bent ich, noch eine andre Ber trachtung, die Gie ganglich überzeugen wird, wenn Sie vorher von der Unwirtfamfeit biefer Befege, in fo fern fie bie Berfchwendung eine fchrane

## 18 III. Br. Grunde für die Ginfdrantung,

fcbranten wollen, noch nicht fattfam übergeugt maren. Diefe ift, bag es noch eine andre Urt Leute giebt, von benen Berichwender, tros allen Gefegen, gegen bobe Binfen, erhalten, und jeberzeit erhalten werben, mas fie brauchen, fo lange als ihr Credit bauert, und follten fie es fur nothig finden, mit Untoften, die bie übermäßigen Binfen noch überfreigen, Die fie fonft geben mußten. Ich meine die Raufleute, Die mit ben Bags Gebermann ren handeln, die jene brauchen. weiß, dag es viel leichter ift, Baaren zu befominen, als Gelb. Die Leute credifiren einem Magren auf geringerer Sicherheit, als Gelb; bis ift auch gang naturlid, ber gewöhnliche Sanbelöprofit aufe gange Capital, bas ein Raufmann anlegt, felbst nach Abzug ber Miethe feines Bagrenlagers, bes Lohns fur die Diener und andrer folder allgemeinen Ausgaben, wird mit aufs Sange gerechnet, und beides ift gufammengenoms men gewiß ben boppelten Binfen gleich, bas beift, 10 fürs hundert. Der gewöhnliche Profit auf eine befondre Gattung von Baaren muß baber viel großer fenn, 3. B. wenigstens brenfache Binfen, 15 fure Sunbert: auf bem Bege bes Sandels kann man alfo brenmal mehr magen, als auf bem Bege bes Berleihens, und mit gleicher Rlugheit. Go lange alfo, als man fieht, baf einer noch bezahlen kann, kann er viel leichter die Baaren bekommen, bie er braucht, als bas Gelb, fie zu taufen, wenn er fich auch erbote, amen . ober fogar

Berhutung ber Berschwendung: 19

fogar brenmal-mehr als die gewöhnlichen Zin-

Gefest, irgend jemand wollte es megen bes außerordentlichen Gewinns magen, ihm Gelb gu leihen, ob er gleich jenes perfonliche Sicherheit ber eines andern nicht gleich achtete, und um des aus Berordentlichen Profits willen die außerordentliche Gefahr laufen: fo fieht er im Raufmann und furs in jeder Claffe von Sandelsleuten, mit benen er in ben Bahltagen Bertehr ju treiben pflegte, Perfonen, die jede Urt bes Gewinns, annehmen, ohne die geringfte Gefahr von einigen Gefegen Die porhanden find, oder gegen Bucher tonnen gemacht werden. Wie unnug ift es alfo, verbine bern zu wollen, bag niemand fucht, fieben ober acht Procent ju nehmen, ba er auf biefe Urt, wenn er verhaltnifmagig Gefahr lauft, brenfig. vierzig, oder foviel er will, nehmen fann. wenn ber Berschwender, mas er braucht, auf diefe Bedingung nicht bekommen fann, mas für ein Ungluck ifts bann, wenn er es auf irgend eine anbere Bedingung befommt, im Fall mir und bie Gefete gegen ben Bucher megbenten? Dis ift alfo ein andrer Weg, auf bem bas Gefet, auftatt ihm zu nugen, ihm vielmehr schadet; indem es feine Bahl beschrankt, und ihn von einem Martte, ber ihm vielleicht weniger nachtheilia gemefen mare, ju einem nachtheiligern nothigt.

#### 20 III. Br. Grunde fur die Ginfchrantung,

in Betracht kommt, sehe ich wahrlich ben Ruten nicht ein, den Lauf der Ausgabe auf solche Art am Zapfen zu hemmen, wenn es so viele nichtzuhindernde Wege giebt, ihn zum Spund hinauszulassen.

Db es im Gangen genommen, für ben Staat nachtheilig ift, bag man auf einmal fo viel Gelb aus bem Beutel bes Berichwenbers fliegen lafft, ber es mit ber Zeit in die Sparbuchfe bes frugalen Raufmanns vergeubet, inbef biefer es im Gegentheil forgfaltig fammelt, bas gebort nicht zur Untersuchung ber gegenwärtigen Materie. Ausgemacht ift, baf ber 3med bes Gefenes iff. zu verhuten, dag der Berichwender von dem Gel be, bas er ju verthun befommt, feine übermaßis ge Binfen bezahlt; aber biefer 3med wird burch Die Reftfegung bes Binsfufes vom geborgten Gelbe, feinesweges erreicht. 3m Gegentheil, wenn bas Gefet einige Wirfung hat, fo ift es gerabe Die entgegengefeste; benn, im Rall er borgen wollte, fo tonnte bis nur in fo fern geschehen, wenn er ju einem niedrigern Preise borgen tonnte, als er fonft taufen mußte. Werhaten ju wollen, bag er nicht ju einem außerorbentlichen Preife borgen foll, tann die Wirtung haben, fein Unglack gu permehren, aber nicht es zu verringern ; im Begentheil, erlaubte man ihm zu einem folchen Preife zu borgen, fo tonnte bis fein Unglud min bern, auftatt es ju vermehren.

94

Um

## Berhutung der Berfdwendung. 21

Um die Verschwendung einzuschränken, wenn dis wirklich der Muhe werth ist, kann, so viel ich weiß, nur ein wirksames Mittel angewendet werden, als Zusaß zu den unvollkommenen und unzulänglichen Maaßregeln, die man jest nimmt, und dis ist, den Verschwender öffentlich dafür erzklären zu lassen, so wie es ben den Romern, und bis jest ben den Franzosen und andern Nationen Sitte ist, die das römische Necht ben dem ihrigen zum Grunde gelegt haben. Aber den Nugen voer das Detail einer solchen Einrichtung auseinsander zu segen, gehört nicht zur gegenwärtigen Absicht.

# Vierter Brief.

Grunde für die Einschrankung, — Be-

Außer Verschwendern giebt es noch dren andere Classen von Personen, deren Sicherheit diese eine schränkenden Sesetze vermuthlich zur Absicht haben. Ich meine den Armen, den unbedachtsamen Unsternehmer, und den Unerfahrnen. Die Einen, die aus Mangel an Gelde borgen, geben lieber die übermäßigen Zinsen, als daß sie gar nichts kriegen; die Andern lassen sich aus Unbedachts samteit dazu verleiten, und die Letztern lassen sich sefallen aus Sorglosigkeit, vereinigt mit Einfalt.

In

## 22 IV. Br. Grunde für die Ginfchrantung,

Indem ich von diesen breyen verschiedenen Classen von Personen spreche, muß ich um Erstandniß bitten, sie besonders eine nach der andern Betrachten zu dursen: und dem gemäß, wenn ich von dem Armen spreche, ihn mir nicht als einsfältig vorzustellen. Ben dieser Gelegenheit komte und sollte ich keinen besondern Fehler in jemandes Beurtheilungskraft oder Temperament, vorausssehen, der ihn mehr verleiten könnte, als den gewöhnliche Schlag von Menschen. Er kennt seinen Vortheil eben so gut als jene, und ist eben so geneigt und sähig ihm nachzugehen als jene.

Ich habe bereits erinnert, welches auch unleugbar scheint, baff es nicht eine, gren ober mehrere eingeschrantte Urten von Binsfuß gfebt, die der uneingeschrankten Ungahl von Lagen gleich mate, in Ruckficht ber Stufen von Roth, in die ein Menfch gerathen fann, bergefalt, bag fie fich jur lage eines Menfchen, ber burch Rugung eines Capitals 4. B. TI Procent ges winnen tann, fechs Procent eben fo verhalten, als funf Procent gur Lage beffen, ber nur 10 ges winnen tann; fieben Procent gur Lage beffen, ber 12 Procent gewinnen tann u. f. f. ... Go bag, im Fall er fich gegen Berluft retten mußte - ben man hochft mahrscheinlich unter bem Ramen Mans gel verficht - wenn biefer Berluft fich auf ti Procent beliefe, 6 Procent fich qu'feiner lage verhielten, wie - Procent gur lage beffen, ber von einem

einem Berluft von nur gehn Procent fich burch bergleichen Mittel zu retten hatte.

Gefest nun, ein Menfc befindet fich in eis ner von diefen Lagen, in der es fein Bortheil fenn murde, ju borgen; aber feine Umftande find fo beschaffen, bag es feiner ber Dube werth halt, ihm auf ben hochften Binefug, ben bas Gefet et. ma' erlaubt, Gelb gu leihen; furg er fann es auf biefen Binsfuß nicht erhalten. Wenn er es auf die Urt glaubte friegen ju tonnen, fo murbe er gang gewiß nicht mehr Binfen geben; bas fann man ihm glauben, benn nach ber Borausfegung ift er er ben volligem Berftande. Aber die Sache ift, er tann es ju bem geringern Preife nicht befommen, aber ju einem hohern tonnt' er es: und ju diefem, obgleich hohern Preife murd' es immer ber Dabe werth febn, es ju erlangen. So urtheilt ber , ben nichts richtig ju urtheilen hindert: ber jeden Bewegungegrund und jedes Mittel hat, ein richtiges Urtheil gu fallen; ber ieben Bewegungegrund und febes Mittel hat, fich von ben Umftanden zu unterrichten, von benen ein richtiges Urtheil, in bem Sall von bem bie Rebe ift, abhangt. Der Gefeggeber, ber von allen diefen Umftanben nichts weiß, noch wiffen tann, ber gang und gar nichte von ber Sache verfieht, der fommt und fagt ju ihm: - "Das thut nichts zur Sache; du fauft das Geld nicht haben; benn es murde bir jum Dachtheil gerein chen, auf folche Bedingungen ju borgen., Unb 25 4 114

# 24 IV. Br. Grunde für die Ginschrankung, 2c.

Und die aus Borsicht und Menschenliebe! — Es fann noch argere Grausamteit geben, aber giebt es wol eine großere Thorheit?

Man hat fich über bie Thorheit berjenigen, bie, wie vorausgefest wird, ohne Grund barauf beffehen, teinen Rath anzunehmen, weitlauftig ausgelaffen. Aber ben der Thorheit berjenigen , die ohne Grund darauf beffehen, anbern ihren Rath aufzudringen, hat man fich wenig verweilt, ob biefe gleich die gewohnlichere und haleftarrigere von beiden ift. Rur felten urtheilt einer beffer fur ben audern, als ber andre felbft, felbft in ben Fallen, mo ber Rathgeber fich fogar die Mube nimmt, und fich eben fo vieler Materialien jum Urtheilen bemeiftert, als ber gu Berathende felbft hat. Aber ber Gefeggeber befist biefe Materialien nicht, tann fie nicht befis gen. — Welcher Privatmann handelt fo thos richt, als ber Staat hier handelt?

Ich sollte jegt von der unternehmenden Classe der Borger sprechen, die, durch einen einzigen Jug geschildert, durch die ungünstige Benennung, Projectmacher, unterschieden werden: allein ich sehe schon zum Voraus, das Doctor Smith, in dem was ich davon zu sagen habe, eine so wee sentliche Rolle spielen wird, daß, wenn ich auf diesen Gegenstand kommen werde, ich von Ihnen Abschied zu nehmen, und mich an ihn selbst zu wenden gedenke.

ुर्वे व्यास्त्र है

## Sunfter Brief.

Grunde für die Einschränkung, — Be-

Endlich komm' ich zur Sache bes Einfaltigen. Buerft, denk' ich, bin ich hier wol berechtigt die Bemerkung zu machen, daß keine Einfalt den einzelnen Menschen zu einem ungegründetern Urtheil verleiten kann, als der Gesetzgeber, der, in den oben angeführten Umständen, ihn auf einen bestimmten Zinösus einschränken will — für ihn gemacht haben wurde.

Eine andre Betrachtung, eben so bundig, ist diese, daß, ware des Gesetzebers Urtheil auch noch so sehr über das Urtheil des einzelnen Menschen erhaben, wie fraftlos dieses auch senn mag, so muß doch die Wirtung desselben ben dieser Geslegenheit, nothwendig ganz ohne Nugen senn, so lange es noch so viele Falle giebt, als es wirtlich geben muß, wo die Einfalt des Individuums ihn zum Leidenden macht, und woben der Gesetzeber sich nicht mit Nachdruck ins Mittel schlagen kann, sa nicht einmal den Gedanken hat, die zu thun.

Waaren mit Geld taufen ober auf Credit nehmen, ift ein tagliches Geschafft: Gelb borgen B 5 ift

# 26 V. Br. Grunde für die Einschränkung,

ift bas Gefchaft eines befonbern Beburfniffes, welches in Vergleich mit jenem nur felten vortome Den Preis ber Baaren im Allgemeis nen ju bestimmen, murbe eine endlofe Arbeit fenn, und fein Geletgeber ift je fdmach genug gemefen, an biefen Berfuch zu benten. - Und gefest, er beftimmt ben Preis ber Baaren, mas murbe bas gur Beschützung bes Ginfaltigen helfen, er mußte bann ebenfalls bas Quantum festfeken, bas jeber faufen follte? Ein folches Quantum ift wirflich festgefest, ober es find wenigstens Daagregeln genommen, um groffern Untauf zu verbuten: aber in welchen Fallen? Rur in folchen, wo man glaubt, baf bie Schwache ju dem Grabe getoms men, baf fie einen Menfchen ganglich unfahig anacht fein Bermogen zu verwalten: furg, wenn fie aufe Benith ber Schwachfinnigfeit getommen ift.

Aber in was für einem Grade sich ein Mensch durch seine Schwachsinnigkeit der Betrügeren ausssest, so ist er ihr doch mehr ausgesetzt, wenn er Waaren kauft, als wenn er Geld borgt. Sich zum Voraus von den gewöhnlichen Preisen aller Arten von Dingen zu unterrichten, die man Geles genheit zu kausen hat, kann eine Arbeit von besträchtlicher Verschiedenheit und Ausdehnung senn. Den gewöhnlichen Zinssus zu erfahren, kann in einem Augenblicke geschehen; die Sache ist zu wichtig, um vicht Ausmerksamkeit ervegt zu haben, und zu einfach, um dem Gedächtnist entgangen zu senn.

seyn. Ein paar Procent mehr auf Waaren, ist eine Sache, die leicht genug unbemerkt bleiben kann; aber nur ein Procent mehr als der gewohnsliche Zinöfuß, ist ein offenbarerer und auffallensderer Schritt, als viele Procent auf den Werthirgend einer Sorte Waaren.

Gelbft in Unfehung ber Dinge, die wegen ibrer Wichtigfeit eine Bestimmung ihrer Preife mehr ale irgend etwas rechtfettigen wurden, alb j. B. Landerenen, felbft in Unfehung Diefer, zweifle ich, ob es je ein Benfviel gab, wo, ohne bergleichen Grund, als auf ber einen Seite Bes trua, ober Berbeimlichung ber Thaffachen, bie nothwendig find, ein Urtheil vom Werthe ju fal len, ober wenigstens Unwiffenheit folcher Thats fachen auf ber anbern Seite, ein Rauf fur ungultig erflart mare, blof weil ein Menfch gu wohlfeil verkauft ober zu thener gefauft hatte. Rame ich auf ben Ginfall, fur ein Stud Land gu Ein Procent Ertrag fatt vier Procent zu bezah. len, lieber als es gar nicht zu haben, so glaub' ich nicht, bag es irgend ein Gericht in England ober fonft wo giebt, bas fich ins Mittel schlagen wurde, mich baran gu hindern, vielweniger ben Bertaufer mit bem Berluft bes brenfachen Rauf. geldes ju beftrafen, wie ber Sall benm Bucher ift. Dennoch, wenn ich mein Ctuck Land eine mal in Befig genommen, und bas Geld ausges gablt hatte, murbe Rene mir nichte nugen, wenn 7 3

## 28 VI. Br. Machtheil der Gefete

bie Gesehe auch noch so geneigt wären, mir zu helsen, denn der Verkäuser kann das Geld verthan oder sich damit davon gemacht haben. Aber benm Borgen ist der Borger jederzeit, wegen der unbestimmten oder kurzen Zeit, auf die ihm das Geld geliehen ist, in Sicherheit: hat er eine Unvorsichtigkeit in Ansehung des Zinöfußes beganzen, so kann dis zu jeder Zeit wieder ind Gleis gebracht werden; sind ich, daß ich Sinem zu hos he Zinsen gegeben habe, so brauch ich nur von einem Andern auf geringern Zinöfuß zu borgen, und den ersten abzubezahlen: sindet sich keiner, der mir auf einen geringern Zinöfuß leihen will, so ist die zie der deutlichste Beweis, daß der erste wirks lich nicht zu hoch war. Doch davon hernach.

## Sechster Brief.

Nachtheil der Gesetze gegen den Wucher.

In meinen vorigen Briefen hab' ich alle mir bentbare Arten untersucht, mo man Einschränskungen, die das Gesetz gegen den Bucher gemacht hat, etwa fur nuglich hat halten konnen.

Ich hoffe, es wird jest einleuchten, daß biefe Gefetze auf keine Weise etwas fruchten konen; im Gegentheil, es giebt fogar Benspiele, mo sie nothwendig schaden muffen.

Das

Das erfte, bas ich anfihren will, ift, bag man badurch fo viele Menfchen ganglich bavon ausschließt, Beld zu betommen, wenn fie es brauchen, um ihren Bedurfniffen unter einander abzuhelfen. Denten Gie nur, mas für Ungluck baraus entftehen murbe, wenn bie Frenheit Gelb ju borgen jedermann verfagt mare, benen verfagt mare, Die folche Sicherheit ftellen tonnen, bag bie Binfen, bie fie anbieten, fur ben, bet Geld hat, ein binlanglicher Reig find, ihnen es anzuvertrauen. Eben bas Ungluck entfteht baraus, wenn man biefe Frenheit fo vielen Leus ten verfagt, beren Sicherheit gulanglich fenn wurde, wenn man ihnen erlaubte, etwas zu ben Binfen hingugufugen, badurch aber ungulänglich gemacht wird, weil man ihnen biefe Frenheit vers Warum man bas Ungluck, ben willführs lich gefoderten Grad ber Sicherheit nicht zu beffben, jum Bewegungsgrund nehmen will, einen Menschen dem Ungemach auszusegen, wovon boch ber fren-ift, ber bis Ungluck nicht hat, bas ift mehr, als ich begreifen tann. Die erfte Claffe von der lettern ju unterfcheiden, feh' ich nur Gis nen Umftand, nemlich bag jener Werth großer Dis ift es auch gerade nach ber Borausfes bung; benn mare bis nicht ber Fall, fo murben fie auch nicht, mas boch von ihnen vorausgefest wird, bereit fenn, fich burch hoheres Binfenges ben aus diefer Roth ju befregen. Aus dies fem Befichtspuncte betrachtet, ift alfo Die eine zige

sige Absicht bes Gefetes, Unglud auf Unglud

au baufen.

Ein zwenter Dachtheil ift ber, bag man vielen die Bedingungen befto fchlimmer macht, beren Umftande ihnen ein Recht geben, nicht ganglich bavon ausgeschloffen gu werben, Gelb au bekommen, wenn fie es brauchen. In biefem Fall ift ber Dachtheil, obgleich nothwendig nicht fo groß als in bem andern, boch handgreiflicher Diejenigen, welche nicht bor und offenbarer. gen tonnen, tonnen bod, fo lange als fie etwas ju verfaufen haben, erhalten, mas fie brauchen. Aber mahrend das Gefet aus Menschenliebe ober irgend einem andern Bewegungegrunde einen Menfchen ausschließt, auf Bedingungen gu borgen, die es fur ju nachtheilig balt, fchlieft es ihn doch nicht aus auf Bedingungen zu vertaufen, wenn fie auch noch fo nachtheilig finb. mann weiß, bag, wer aus Doth verfauft, Berluft baben leibet: und boch tommen bie - nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch - unmäßige ften Binfen, im Allgemeinen mit biefem Berlufte nicht in Vergleich. Wenn auf jemanbes Dobis lien Arreft gelegt wird, fo werden fie, buntt mich, noch immer gut genug bezahlt, wenn nach Abzug aller Roften Die Summe fich auf zwen Drittel von bem belauft; mas es toften murbe fie mieber au-Auf die Art foftet ihn die Borficht und sufanfen. Menschenliebe bes Gefetes 33 Procent und nicht mehr, vorausgefest, mas felten ber Sall ift, baf nicht

nicht mehr verkanft wird, als zur schuldigen Summe nothig ist. Wenn nach seiner gewohnlichen Nachlässigfeit und Schwäche das Gesetz ihm erlaubte, fürs Geld 11 Procent zu geben, so wurde er erst nach drenen Jahren bezahlt haben, was er jest, durch seine Weisheit, gleich bezahlen muß.

So gutig ift alfo bas Befet gegen ben Cie genthumer von Mobilien; nun laffen Gie uns einmal feben, wie es dem Befiger voit Immobis lien mitspielt. Bor bem letten Rriege, fonnte man, glaub' ich, fo giemlich als einen Mittels preis viertehalb Procent ben ben Landgutern aunehmen. Bahrend bes Unglucks, bas ber Rrieg verurfachte, murben ganberenen, bie man aus Noth verkaufen mußte, auf 5, 6, ja ich glaube fogar einigemal ju bem fo niedrigen Preis von 7 Procent verfauft. Wenn ich nicht irre, fo erins nere ich mich Benfviele, wo liegende Grunde Sffentlich ausgeboten wurden, die feiner nicht einmal für fieben Procent wollte. Oft wurden Landfige, die vor dem Rriege ju Unfang beffelben getauft und mahrend ber Beit mehr verbeffert als verfolimmert geworden waren, fur weniger als die Balfte, ober wol gar fur ben vierten Theil verfauft, als was fie getoftet hatten. Ich tann bier nicht bes haupten, gang genau zu fenn; aber ben biefer Stelle tonnten Berr Stinner oder Br. Chriftie, wenn es ber Befanutmachung werth mare, fehr unterriche tende Bemertungen liefern. 3ch will ben Untauf

nur zu fünf Procent statt viertehalb annehmen, zum wenigstens zur Erläuterung. Ein Gut also von 100 Pfund jährlicher Einkünfte, fren von Abgaben, wird einem vermacht; er soll aber z. B. 1500 Pfund drauf herausgeben, und diese Summe so lange verzinsen, bis das Geld wirklich ausgezahlt ist. Fünf Procent Zinsen, das äußerste, was der Eigenthümer geben kann, entspricht nicht der Absicht des Legatars; er will lieber sein Geld haben.

Aber 6 Procent wurden vielleicht feiner Mb. ficht entsprochen haben; wo nicht, boch gang ges wiß ber Abficht irgend jemand anberet benn es hat ja fcon Leute genug gegeben, beren Abficht burch funf Procent entfprochen warb. Der Rrieg bauerte, bent' ich, fieben Jahr: ber Berth ber liegenden Grunde fiel zwar nicht gleich; aber ba fie auch auf ber andern Seite gur Beit bes Fries bens nicht fogleich wieder in ben vorigen Preis tamen, (mofern fie nur wirklich gegenwartig wies ber bagu gefommen find) fo tonnen wir fieben Sahr fur bie Beit beftimmen, mahrend welcher es vortheilhafter gemefen mare, diefe auferordentliche Binfen zu bezahlen, als bas landgut zu vertaufen, und wo dem gemäß diefe außerordentlis che Binfen murben haben laufen muffen. Procent fieben Jahre lang ift nicht gang fo viel werth, als fieben Procent das erfte Jahr, bennoch nehm ich an, bag es ift. Das Gut, bas vor bem Rriege viertehalb Procent werth mar, bas ift

iff 2000 Pfund, welches ber Teftator bem Erben au tiefem Werthe vermacht hatte, wirb, nachbem es ausgeboten mar, nur ju 5 Procent, namlich 2000 Pfund angefauft. Run vergleiche man Die Lage des Erben nach Berlauf ber 7 Sabre unter bem Gefete, mit ber, in ber er fich ohne bas Gefes murbe befunden haben. Im erften Ralle, wenn bas Landgut für 5 Procent b. i. 2000 Pfund verfauft wird, bleibt ihm nach Bezahlung der 1500 Pfund Legate 500 Pfund ubrig; welches nebft ben Binfen biefer Summe, ju 5 Procent auf fieben Jahre, nemlich 175 Pfund, am Ende ber fieben Jahre 675 Pfund macht. Im andern Falle, wenn er fur bie 1500 Dfund das Jahr 6 Procent bezahlt, bas macht 90 Pfund bes Jahre, und wenn er biefe gange Beit hindurch die Ginfunfte bes landguts, nemlich 100 Pfund erhalt, fo murbe er nach Berfluß ber 7 Sahre, ben Betrag ber 10 Pfund, die mabe rend biefes Beitraums übrig blieben, gehabt haben. bas macht 70 Pfund, die zu feinen 1000 Pfunden tommen. — 675 abgezogen von 1070 bleibt 395 Pfund. Diefe 395 Pfund verliert er alfo von 1070 Pfund, bennah 37 Procent feines Capitale, burch bie Menschenliebe bes Gefetes. Run rechnen Sie nach, und Sie werben finden, baff baburch , bag man ihn verhindert Gelb ju 6 Procent ju borgen, er fast eben fo viel verliert, als wenn er es ju gehn Procent geborgt hatte.

## 34 VI. Br. Machthell der Gefebe

23 2Bas ich bis jest gefagt habe, fchrankt fich blog auf biejenigen ein, welche fur bas Gelb, bas fie branden, baaren Werth geben tonnen. 54 ben fie diefen Berth nicht, fo muß, wenn fie bas Glud haben, Sicherheit auf irgend einige Bebingungen gu erfaufen, bis nothwendig ben Befegen zuwider fenn: weil die, welche ihnen leiben, fich ber Rache berfelben ausseten; benn ich fpreche hier nicht von bem moglichen Falle, bag man bem Gefete ausweichen fann. Aber felbit in biefem Falle verfolgt fie noch ber nachtheilige Einflug bes Gefeges; es vergrößert fogar ben Machtheil, bem es abzuhelfen vorgiebt. Db es gleich auf dem Wege unwirtsam ift, mo es ber Gefetgeber gern wirtfam feben mochte, fo ift es boch auf bem entgegengefesten Bege wirtfam. -Die Wirfung ift, bag es ben Binefug mehr erboht, als die fonft ber Fall fenn murbe, und bas auf zwenerlen Urt. Im erften Falle muß eis mit gewöhnlicher Klugheit, wie Doctor Smith bemerft, barauf benfen, entschabigt ju werden, nicht nur fur alle die außerordentlichen Gefahren, die er lauft, und bie nicht vom Ses fete abhangen, fondern auch fur die Gefahr, Die Das Gefes verurfacht: er muß fich gleichfam gegen bas Gefet fichern. Diefe Urfach murbe mirfen, wenn fich Leute fanden, die eben fo gern auf gefebwidrige als gesehmäßige, Binfen leiben wollten. Aber bis ift ber fall nicht: viele werben gang nas turlich wegen ber Gefahr, die bas Gefchafft mit fich führt, führt, von dieser Concurrenz abgehalten; noch viele andre wegen des ablen Rufs, der unter dem Schuße der Gesese oder auf andere Art sich mit dem Namen eines Wucherers verbunden hat. Da also so viele Menschen von diesem Gewerbe abgehalten werden, so ist es mit diesem Theile des Handels der Fall, wie es nothwendig ben jedem andern senn muß, daß dies jenigen, die daben bleiben, die wenigste Ursache has ben, ihre Bedingungen nicht zuspannen; und ohne Bereinigung, (denn man muß zugeben, daß Bereinisgung in solchen Fällen ganz unmöglich ist) wird es jeder viel leichter sinden, seinen Bortheil bis zu jedem Grade der Uebermäßigkeit zu treiben, als er könnte, wenn es eine größere Anzahl Menschen von demsels ben Gelichter gabe, an die man sich wenden könnte.

Bas ben Fall betrifft, wo bas Gefet fo abgefagt ift, bag ihm ausgewichen werben fann, ba ift es theils unwirtfam und lacherlich, theils nachtheilig. Lacherlich ift es allen benen, bie gewif miffen , bag es fo beschaffen ift; nachtheilig ift es, wie vorher, allen benen, die biefe Gewiffe Wenn ber Borger niemanden beit nicht haben. findet, ber breift genug ift, biefen gunftigen Wind zu benußen, fo bleibt er wie vorher von aller Bulfe ausgeschloffen, und follt' er auch, fo mufe fen boch bie Bedingungen bes Leihers befto überfrannter fenn, je nachdem es feiner Dreiftigteit an Bolltommenheit fehlt. Und diefe Bollfoms menheit ift gar nicht wahrscheinlich : noch wenis ger mahrscheinlich ift es, daß er dis gestehen follte.

(Fg

Es ift nicht wahrscheinlich, wenigstens nicht nach ber Beschaffenheit der Umstånde in England, daß das schlechtabgefaßteste Gesetz, zu dieser Absücht gegeben, ganzlich ohne Wirtung senn sollte; und hat es einige Wirtung; so muß diese, wie wir sehen, auf eine oder die andere Art nachtheilig senn.

Ich habe ichon im Borbengeben ben fiblen Ruf, die Schande und Bormurfe berührt, bie bas Borurtheil, bie Urfache und Birtung biefer einschrantenden Gesete, auf die gang unschuldige und fogar verdienftvolle Claffe von Menfchen gebauft bat, Die nicht blog zu ihrem eignen Bortheil, fonbern auch gur Linderung bes Unglucks ihrer Mitmenschen es gewagt haben, fich burch Diefe Sinderniffe burchzuarbeiten. Es ift boch wirtlich feine gleichgultige Sache, bag eine Claffe von Menfchen, die in jedem Betracht, es fen nun in Beziehung auf ihr eignes ober bas Intereffe berjenigen, mit benen fie gu thun haben, fo wol in Betracht ber Rlugheit, ale ber Wohlthatigfeit, (und mas nust fogar Bohlmollen, als nur in fo fern, als es die Wohlthatigfeit bewirft?) mehr Lob als Sabel verbienen, mit ben Bermorfnen und ganglich Lafterhaften in Gine Claffe follten verfett und mit Einem Grabe ber Infamie belaftet merben, welchen nur biejenige verbienen, beren Aufführung ber Abficht nach ber ihrigen am entgegenften ift.

"Diefer Nachtheil " wird man sagen, "ift schon angeführt worden, darf es also nicht zum zweytenmale: sie kennen, wie Sie selbst bemer-

ten,

fen, Diefe Unbequemlichfeit, und haben ihr burch binlangliche Entschabigung abzuhelfen gefucht. ,, But: aber ift es auch gewiff, baf biefe fo befchaffene Entschädigung jederzeit am Ausgans ge wird hinlanglich gewesen fenn? Rann man fich bier gar nicht in ber Nechnung irren? Rann es nicht unerwartete, unvorhergesehene Falle geben, bie hinlanglich find, bie großefte Freude ju vere bittern, Die ber Unterschied bes Bortheils an Gele be hervorbringen tonnte? Denn wer fann bas Ende der unabsehbaren Rette von Folgen abfeben, bie nothwendig aus dem Berlufte bes guten Das mens fliegen? Wer fann ben Abgrund ber Infae mie ermeffen? Dem fen wie ihm wolle, wenn Diefe Urt von Nachtheil auch die Zahl der übrigen vorherbemertten nicht vermehrt, fo zeichnet fie fich boch von jenen burch ihre innre Beschaffenheit gus, und follte baber nicht überfehn-werben.

Auch fehlt es nicht an Benfpielen, wo bas Geses in Aushbung übergegangen ist; mir sind berem verschiedene zu unterschiedenen Zeiten ber kannt geworden. Dann erfolgt der höchste Grad bes Elends: Verlust bes Characters und Bestrafung nicht nur mit ben drepfachen Extrazinsen, die den Gewinnst dieses Verbrechens ausmachten, sondern noch mit den drepfachen gewöhnlichen Zinsen, die Veranlassung dazu waren.

Den setten Punct, ben ich in Betracht bes Bachtheils zu erwähnen haben ift ber verberbliche Einfluß; bem diefe Gefetje auf bie Sitten wes Bolts

Dalires by Google

#### 38 VI. Br. Nachtheil ber Gefete

Bolts haben; burch die Mube, Die fie fich ges ben, und nothwendig geben muffen, Betrugeren und Undanfbarfeit zu erzeugen. Die Moglichfeit feiner Wirtfamteit zu ertaufen, bagu bat bas Ge fes, in biefem Falle, weder ein Mittel gefunden. noch barf es hoffen je eins gu finden, außer bem, einen Menfchen ju bingen, bet feine Berpflichtungen nicht erfullet, und bie Sand gerbrudt, die ihm Sulfe reichte. Mas bie Ungeber im Allgemeinen betrifft, fo haben fie teine Treue verfprochen, auch haben fie teine Wohlthaten erhalten. Im Fall wirfliche Berbrecher durch Belohnungen aufgemuntert werben, ihre Mitschuldigen anzugeben, fo wird burch folche Treulofigteit die Gefellichaft erhalten, fo wie in andern Fallen burch Trene. Bas nun wirkliche Berbrechen felbft betrifft, fe nachbem ihr Nachtheil offenbar ift, mas felbft bem Berbrecher befannt fenn fann, ift, daß burch Die Ans banglichkeit an feine Berpflichtungen, er bie Gefellschaft beleidigen wurde, und baff, wenn er fich bon biefen Berpflichtungen losfagt, er, anftatt Schaben du thun, Gutes thut. Bas nun ben Bucher anbetrifft, fo fann bas fein Menfch mif fen, noch - was fich taum benten lagt - fich einbilden, ber als Borger in diefer Sache intereffirt ift. Er mußte, bag die Berpflichtung. felbft nach feinem eignen Uetheil; wohlthatig für ihn mar , fonft wurde er fie nicht eingegangen fenn: und blog ber Leiher leibet barunteren 313

## Siebenter Brief.

Wirkfamteit der Befege gegen ben Bucher.

Che ich die Betrachtung des Jalls ganzlich verlasse, wo ein Gesetz, das zu dem Ende gegeben ift, den Zinsfuß einzuschränken, in dieser hinsicht unwirksam seyn kann; kann ich nicht umbin, noch einige Bemerkungen über eine schon angeschrte Stelle des Doctor Smiths zu machen; weil meinem Bedünken nach diese Stelle auf den Gegenkand einige Dunkelheit wirft, welche ich wol wunschte in einer kunftigen Ausgabe dieses schäsbaren Werks aufgehellt zu sehen.

"Rein Geset, sagt er "), "fann den ge"wöhnlichen Zinsfuß unter den niedrigsten ge"wöhnlichen Marktpreis zu der Zeit herunter "sein, da das Gesetz gemacht wurde. Ohner-"achtet des Edicts von 1766, durch welches der "König von Frankreich versuchte den Zinsssuß von "fünf zu vier Procent herunterzusetzen, wurde "doch immer Geld zu fünf Procent in Frankreich "geliehen, indem man dem Gesetze auf verschies "bene Wege auswich.

4

Samme Property

Im 2ten Buche; ro. Capitel, 2: Banbe, Geffe 45? ber Octavausgabe 4784.

## 40 VII. Br. Birtfamteit der Gefete

Bas ben Gas im Allgemeinen betriffe: fo bent' ich, verhalt fich bis wirklich fo, befto beffer; aber ich muß gestehen, ich febe nicht ein, warum bis ber Fall fenn follte. Um die Bahrheit Diefes Cages ju beweifen, icheint bas Factum ber Uns wirtsamfeit biefes Berfuche angeführt gu fenn: benn außer biefem ift fein anderer Bemeis anges Doch, nimmt man auch bas Factum für ausgemacht an, fo feh' ich boch nicht ein, wie es hinreichend fenn tann, die Folgerung gu beweis fen. Dem Gefege, heift es ju gleicher Beit? wurde ausgewichen; aber man fagt uns nicht, wie ihm ausgewichen werden fonnte. Bielleicht. mag ein befondrer Gehler ben Abfaffung biefes befondern Gefetes Schuld baran fenn; ober, was auf Gins hinaus tommt, bie Mittel, bie man ans wandte, es in Ausübung ju bringen. Beibe Falle fruchten nichts jur Behauptung bes allgemeinen Sates: auch fann ber Gas nicht richtig fenn, man mußte denn hieben alle mogliche Borficht ans gewandt haben, um dem Gefete Wirtfamteit mitgutheilen. Denn wenn ber Gat mahr fenn foll, fo muß ber Rall eintreten, bag bas Befes noch mangelhaft mare, felbst nachdem alle Mits tel, die man eigentliche Ausweichung nennen fann, aus dem Bege geraumt find. Wahr ober nicht wahr, fo ift boch ber Gas gewiß nicht an fich felbft flar genug, um ohne Beweis angenommen fu werben: bennoch ift nichts jum Beweise beffelben angefihrt, außer bas oben bemertte

Ractum, welches, wie wir feben, nichts Beweise abnliches in fich enthalt. Was noch mehr ift, ich follte taum glauben, bag es eines Beweifes fabig mare. Ich febe nicht, mas bas Gefet unfahig machen follte, ben gewöhnlichen Binde nfuß unter ben niedrigften gewöhnlichen Martte "preis herabzusegen, aber wol einen folchen Bufand der Dinge, folch eine folde Combination der Umftanbe, bie gleich, ober fast eben fo machtige Sinderniffe gegen bie Birtfamfeit des Gefetes gegen alle bobe Binfen bervorbringen murbe. Dem Die Birtfamteit bes Gefetes ganglich gu gernichten, bagu weiß ich fein Mittel als ben Entschluß auf Geiten aller Privatpersonen: nicht angugeben. Aber burch einen folchen Entschluß wird jeder hohere Binsfuß eben fo wirtfam befchust, als jeber njebrigere. Dehmen fie ihn, um riche tiger ju fprechen, allgemein an, fo muß bas Ges fet in allen Rallen gleich unwirtfam fenn; alle Binefufe find gleich fren ; und ber Buftand ber Menfchen benm Sandel ift auf Diefe Urt gerade ber, ber es fenn murbe, wenn über biefen Ges genstand gar feine Gefege vorhanden maren. Aber in Diefem Falle ift ber Grundfat, in fo fern er bie Unwirtsamfeit auf benjenigen Bindfuß bee "fchrantt, ber unter bem niedrigften gewöhnlichen Marktpreise ift, nicht mahr. Sch, meines Theile, tann nicht begreifen, wie man folch eis nen alfgemeinen Entschluß hatte behaupten tone nen, ober wie bis je moglich mare, ohne ein offen. C

## 42 VII. Br. Wirkfamteit der Befege

offenbares Einverständnif, und eine eben fo offenbare Eniphrung gegen die Regierung; bergleichen scheint doch nicht Statt gefunden zu haben: und was besondre Vereinigungen betrifft, so konnen die, gegen das Verbot, eben so gut hohere als niedrigere Zinsfüße beschüten.

Auf die Art muß man boch wirklich juge= fiehen, bag ber niedrige Preis - von bem bie Rebe ift - nemlich berjenige, ber ber niedriafte gewöhnliche Marftpreis war, fury vorheri ebe bas Gefet gegeben wurde, mahricheinlich haufiger als jeder andre Preis jur Beschützung des Publis cums gegen bas Gefet bentragt. Dis muß ber Rall in zwenen Rucffichten fenn: Buerft, weil nach ber Boraussehung die Angahl ber gewöhnlichen Binefuge haufiger war, als bie außerorbentlis chen: Zwentens weil die Unehre, die mit dem Begriff des Buchers verbunden ift, - eine Rraft, Die mehr oder weniger Wirtfamfeit haben mag. folde außerorbentliche Binfen von bem obeuers wahnten Schuge auszuschließen, - mahrscheinlich, ober junt wenigsten nicht in gleichem Grabe, auf biefem niedrigen und gewohnlichen Binfen wirten fann. Gin Gelbverleiher braucht gewiß meniger Borficht anguwenden, Binfen gu nehmen, bie man ohne Unehre nehmen tann, als folche Binfen gu nehmen, bie er nicht nehmen fonnte, ohne fich diefer Gefahr auszusegen: auch ift es nicht mahrscheinlich, bag bie Ginbilbungekraft unb

und Empfindung der Menschen, dem Gesetze einen so schleunigen Gehorsam bezeigen sollte, daß sie heme einen Zinsfuß mit Unehre stempelten, mit dem man Lags vorher noch keinen solchen Begriff verbunden hatte.

Wenn man mich fragte, was ich von bem Fall hielte, auf den fich Doctor Smith in bem bes fondern Benfpiele bezieht, fo mutd' ich, nach feiner Erzählung zu urtheilen , und mit Sulfe alls gemeiner Bahricheinlichfeit fo antworten: Das Gefes, wurd' ich annehmen, mar nicht fo baß es ganglich gegen Ausweichung aushalten tonnte. In vielen Benfpielen, Die bergugablen unmöglich fenn murbe, murbe es bes obachtet, in einigen Benfpielen lieben Leute, Die bis fonftigewiß gethan haben murben, gar nicht; in andern lieben fie ihr Geld zu ben berabgefete ten, gemäßigten, gefeglichen Binfen. In and bern Benfvielen wiederum, murde bas Gefet übertreten: Die Leiher verließen fich theils auf Mittel, zu benen fie, um ihm gu entgehen, ihre Buflucht genommen hatten, theile auf die Treue und Ehelichfeit berjenigen, mit benen fie gu thun hat. fen: hieben mar es alfo naturlich, megen bet beiben oben angeführten Urfachen , bag bie Benwieles wo man bem alten gefeglichen Binsfuge getreu blieb ; bie größte: Ungahl ausmachten. Begen Diefes Umftanbes, nicht nur megen ihrer Augabl fondern wegen ihrer birectern Wiberfet lido. medial

#### 44 VII. Br. Birffamteit ber Befege

kichkeit gegen das besondre neuere Geset, wovon die Rede ist, wurde man natürlich von ihnen die mehrste Motiz nehmen. Und die, glauf ich, war in der hauptsache der Grund zu des Doctor Smiths allgemeinem oben erwähnten Sate, daß, tein Geset den gewöhnlichen Zinssus unter den zwiedrigsten, gewöhnlichen Marktpreis, zu der Beit, da das Geset gemacht wurde, heruntet ziegen kann.

In England, fo fern ich meinem Urtheil und unvollkommener, allgemeiner Erinnerung an ben Inhalt bes Gefeges, bas fich auf biefe Sache bezieht, trauen fann, glaub' ich nicht, bag obiger Gat fich als mahr ausweisen murbe. Daf es fein handgreifliches und allgemeinnotorisches Recept ju biefem 3mede giebt, ift flar aus ben Benfpielen, Die, wie ich bereits erwähnt habe, bann und mann als Zeugniffe wiber biefe Status ten portommen. 3men folder Recepte merb! ich wirflich jest gleich Gelegenheit nehmen zu er wahnen; fie find aber ihrer Natur nach entweber nicht gewöhnlich genug, ober ju muhfam, ober nicht weiten Umfangs genug in ber Ausführung, um bas Gefet feiner Schrecken ober verhutens ben Birtfamteit benommen gu haben.

In bem Lande, ba ich schreibe, ift bas gant ge Spftem ber Gesetze über diefen Gegenstand, ju gutem Glude volltommen unwirtsam. Die Bin-fen sind zu 5 Procent festgesetz: viele Menschen leiben

leihen Gelb aus; und feiner nach bem Binsfuffe: bie niedrigften Binfen , felbft ben ber beften reelle ften Sicherheit, find 8 Procent: 9 und fogar 10 Procent find ben folder Sicherheit gewöhnlich. Bermandte ober andere befonders gute Freunde mogen sich wol bann und wann einander ju feche ober fieben Procent leihen: weil man wol bann und wann Einem, bem man vorzüglich wohl will, ein Gefchent mit ein ober zwen Procent macht. Der Contract wird von Jahr gu Jahr erneut: für taufend Rubel verpflichtet fich ber Borger in feinem gefchriebenen Contracte am Enbe bes Sahre taufend und funfzig zu zahlen. Vor Zeugen, erhatt er feine taufend Rubel: und ohne Beugen bezahlt er fogleich feine 30 ober 40 Rus bel gurud, ober wieviel nun bie Summe betragen mag, über die man ale wirkliche Binfen munde lich übereingekommen ift.

Dieser Runstgriff, bent' ich wurde, in England nicht wohl angehen: aber das Warum nicht? ist eine Frage, die entscheiden zu wollen, mir ben dieser Entfernung von aller Autorität unmöglich senn wurde.

21cbtet

## Achter Brief.

Zulaffung des mittelbaren Wuchers.

Nachdem ich jest, meinem Bedunken nach, bewiesen habe, wie hochst unzuträglich die gesetzliche Einschränkung des Zinskußes in jedem möglichen Falle ist, so konnte vielleicht die Neugierde fragen, wie fern das Gesetz in diesem Stücke mit sich selbst, und mit den etwanigen andern Grundsägen, auf die es gebaut haben kann, übereinstimmt?

1. Es wird hinlanglich fenn, hier bes Traffirens und Retraffirens ju ermahneu. Raufleute find mit biefer Gewohnheit volltommen bekannt, und alle biejenigen, bie nicht Raufleute tonnen fich beshalb, wenn fie bamit befannt werden wollen, ben Doctor Smith Raths erholen. Auf diefe Urt hat er gezeigt, wie man Geld, fogar ju 13 ober 14 Procent aufnehmen fann und wirklich aufgenommen bat, ein Bins. fuß, ber bennahe brenmal fo hoch ift, als bas Meuferfte mas bas Gefet ju erlauben vorgiebt. Die Extraginsen verbeckt man unter bem Namen der Commissionsgebühren, und des Wechselcur. Die Commissionegebubren betragen nur wenig aufs Capital, mich bunkt nicht mehr als

als I Procent: so weit und nicht weiter ist die Gewohnheit gegangen, baher mag man es viels leicht für gefährlich halten, unter diesem Namen noch höhere Zinsen zu nehmen. Das Geschäff, welches des Jahrs über sehr oft wiederholt wird, ersett durch seine Frequenz, was ihm an Sewicht abgeht; es wird zwar durch diese List beschwers licher, aber doch nicht weniger practicabel für diesenigen, die sich mit einander verstehn. Wenn nun aber der Wuchen Kausseuten vortheilhaft ist: so seh ich nicht wohl ein, wie er für jeden aus dern nachtheilig senn könnte.

2. Ben biefer Entfernung von allen ben Quellen ber gesetzlichen Renntniffe, will ich gerge De nicht behaupten, daß die Gewohnheit, acceptirte Wechsel zu einem niedrigern Preise zu verkaus fen, gegen alle Angriffe Stand halten murbe. Doch fiel mir diefelbe als eine fehr gewohnliche ein, und ich glaube, man tonnte fie nicht mit unter die Strafgesche gegen ben Bucher bringen. Die Richtigfeit Diefer Betrachtung tounte, fo viel ich weiß, mit Erfolg in einem Gerichtshof ber Billigfeit (Court of Equity) angegriffen werben; ober vielleicht, wenn hinlanglicher Beweis baju ba mare, (welches die Bereinigung ber Partenen leicht hindern tonnte,) durch einen Proceg nach gemeinem Rechte, gehabten und erhaltenen Wenn die Gewohnheit wirklich Gelbes megen. Beweis gegen alle Ungriffe ift, fo scheint bis eine mirt.

wirkfame und ziemlich bequeme Dethobe an bie Sand ju geben, ben einschrantenden Gefeten auszuweichen. Die einzige Unbequemlichkeit ift, bag es ben Benftand einer britten Perfon, eines Freunbes bes Borgers erfobert. Bum Benfpiel: ber wirkliche Borger B. braucht 100 Pfund und finbet einen Bucherer B. ber ihm diefe Gumme gu 10 Procent gu leihen bereit ift. B. bat einen Rreund R. ber ihm gwar bas Gelb nicht felbft lei ben tann, aber fich boch erbietet, auf diefe Sums me Sicherheit fur ihn ju ftellen. B. traffirt bar her auf &., und f. acceptirt einen Wechfel von 100 Pfund ju 5 Procent Binfen, jahlbar nach Berlauf eines Jahres vom Datum'an. F. traf firt eben folch einen Wechfel auf B.; jeder bet Kauft feinen Wechsel an 2B. für 50 Pfund; und es wird bem gemag ber B. enboffirt. Pfund, die F. erhalt, überliefert er ohne Bedenten an B. Wenn bis Geschaft gultig ift, und man einen folden Freund finden tann, jo ift es augenscheinlich weniger beschwerlich, als bie Ausubung bes Traffirens und Retraffirens. Und ift Dis überhaupt practicabel, fo tonnen es Perfonen, wer fie auch fenen, im Sandel intereffirt ober nicht, verrichten. Gollte biefes Blatt bewirken, einigen ein fichres und bequemes Mittel an bie Sand ju geben, ben Gefegen gegen ben Bucher auszuweichen, benen vielleicht ein folches Mittel nicht eingefallen mare, fo wird es mein Bewiffen nicht bruden. Was fur Wirtfamfeit auf bie ઉપ

Gebete ber Wuchrer zur Erleichterung feiner Laft haben mogen, so glaub' ich doch einigen Anspruch drauf machen zu durfen. Und ich denke, Sie werden sich nun nicht wundern, wenn ich sage, daß ich auf die Wirksamkeit solcher Gebete nicht um einen Rreuzer weniger Vertrauen setze, als auf die Gebete einer jeden andern Classe von Menschen.

Eine Rechtfertigung hab' ich auf jeden Fall, benn indem ich diese Deffnung dem Individuum zeige, welches geneigt ware, dadurch zu ents wischen, zeig' ich sie zugleich dem Gesetzeber, in dessen Macht es sieht, dieselbe zuzusiopfen, wenn dis seiner Meinung nach nothig ist. Wenn er aber ungeachtet dieser Meinung dis unterlassen sollte, so liegt die Schuld nicht an meiner Ins dustrie, sondern an seiner Nachlässigfeit.

Diese Ausweichungen, kann man man sasgen, falls sie auch sicher und wirksam sind, sind doch nur Ausweichungen, und sollte man sie auch dem Gesetz zur Last legen können, so kann man sie doch nicht als Widersprücke, sondern bloß als Bersehen betrachten. Das mag seyn. Ich will sie daher als Mittel, die nur hinter dem Rücken des Gesetzes ausgeübt werden oder ausübbar sind, ben Seite setzen, aber um Erlaubnis bitten, Sie an zwen andere zu erinnern, die von Zeit zu Zeit, unter seinem Schutz und vor seinen Augen auszegeübt werden.

Das erfte, bas ich erwähne, ift bas Vete pfanden. In diesem Falle ist besto weniger Bore D wand

wand wegen übermäßiger Binfen, infofern bie Sicherheit in bicfem Falle nicht nur eben fo gut, fondern beffer ift, als fie in jedem andern fenn fann: nemlich, ber gegenwartige Benit einer Do. bilie, Die man leicht verkaufen tann, fur welche ber Glaubiger bie Macht bat, und gewiß auch geneigt bagu ift, einen folchen Preis angufeben, als fur ihn am vortheilhafteften ift. Benn es einen Fall giebt, wo die Erlaubnig, übermäßige Binfen gu nehmen, mit mehr Gefahr als ieber ans berer verbunden ift, fo muß es diefer fenn: befonbers ba er fo paffend fur bie Lage ber Mermfien ift, das heißt, berjenigen, die, megen ihrer Durftigfeit oder Ginfalt, oder beides jufammen, am leichteften zu betrugen find. Diefen Sandel aber beschütt bas Gefet unter gewiffen Bedinguns gen öffentlich. Wie boch ber Binofug ift, ben man auf biefe Urt zu nehmen erlanbt, tann ich mich nicht mit Gewißheit erinnern: aber ich mußte mich fehr irren, wenn er weniger als 12 Procent bes Sahre beträgt, und ich glanbe, es beträgt viel mehr. Db es 12 Procent ober 1200 mare murbe, glanb' ich in ber Ausubung wenig Unterfchied machen. Bas Commissionegebuhren bennt Eraffiren und Retraffiren heißt, ift benm Berfegen Bas man nun auch dem Gewinn Magazinlohn. Diefes Bertehrs für Grangen entgegengefett bat, fo, bent' ich, ift dis nicht burch die Bachfamkeit bes Gefeges, fondern, wie ber Sall benm ibris gen Sandel ift, burch die Gewinnfucht unter ben Saus

handelnden geschehen. Was die übrigen Unords nungen betrifft, die in den Ucten, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, enthalten sind, so weiß ich keinen Grund, an ihrem Nugen zu zweifeln.

Das zwente Benspiel ift Bodmerer und Respondeng: benn ba biefe beibe Geschäffte fo nahe mit einander verwandt find, fo fann ich gue gleich von ihnen fprechen. Bodmeren ift ber Buder bes Berfegens: Responden; ift Bucher im weitlauftigen Berftande, aber einigermaagen mit Sicherheit verbunden und wird gur Unterftugung bes Seehandels gebraucht. Benn jebe Gattung von Bucher zu verdammen ift, fo feb' ich nicht ein. aus was für Granden biefe befondre Art von ber Berbammif foll ausgenommen werben! aber (fagt Gir Wilhelm Blackftone, oder jes' mand anders, der das Geschafft übernimmt, Gruns be für bas Gefet aufzufinden) unfer Baterland liegt an ber Gee, und ber Sandel, ben es gur See führt, ift bas große Bollwert feiner Berg' Ich brauche hier nicht zu untersus theibigung. chen, ob diefer Sandelszweig, ber, wie Doctor Smith bewiesen hat, in jeder Sinficht, die Bertheibigung ausgenommen, einer Ration weniger wohlthatig ift, als zwen andere aus den vier 3weigen, die allen Sandel in fich begreifen, Uns fpruch machen tann, jenen auf diefe ober eine anbere Urt vorgezogen ju merben. - Id) gebe gu, bag bie Frenheit, ben biefer Sandelszweig genießt, nicht größer ift, als fie fenn follte. id

ich wissen mochte, ift, was die Classe von Menzschen, die in diesem Handel interessirt ist, sün ein Vorrecht habe, das ihnen eine Frenheit wohlthätig machen sollte, die jedem andern verzberblich senn würde. Etwa daß Seeabenteurer weniger Gefahr auf sich haben als Landebentheuzer? oder, daß die See diesenigen, die mit ihr zu thun haben, einen Grad der Vorsicht und Ueberlegung lehrt, die den Handelsleuten auf dem

Lande verfagt ift?

Es mare leicht genng, diefe Beschuldigung ber Unbeftandigfeit immer weiter auszudehnen. wenn man zu diefer Frenheit, die Affecurangen in allen ihren Zweigen, dem Rauf und Bertauf von Leibrenten und Sterbegelbern, mit einem Borte alle die Falle rechnen wollte, mo man Erlaub. nif bat, einen unbegrangten Grab von Gefahr auf fich zu nehmen, aber auch bafur unbegrangten Geminn erhalt. Wahrhaftig ich weiß nicht, wie es mir an Benfpielen fehlen tonnte : benn in welchem Bintel des Magazine ber Begebenheiten, über Die bie menschlichen Berabrebungen fich vergleis chen , tann man Gewigheit finden? Aller ich en-Dige fehr gern diefen Theil bes Beweifes ad hominem, wie man ihn nennen tann, beffen Gebranch ich nur ju Sulfe genommen habe, und ber mehr Widerlegung als Ueberzeugung und Belebrung in sich hat.

Meuns

#### Meunter Brief.

Betrachtung über Blackstone.

och hoffe, fie find jest wenigffens fo ziemlich meiner Meinung, daß berfelbe Rachtheil und fein andrer ba ift, wenn jeder benm Gelbvertehr bie befimoglichen Bedingungen für fich ausmacht, als ben jeder andern Sandelsgattung fatt findet. Bo nicht, fo ift es Blackstone, beffen Meinung Ste boch hoffentlich einigen Werth zugestehen werden. Indem er vom Binsfuß fpricht \*), gieht er eine Parallele gwifchen bem Gelbverfehr und bem Pfers behandel, und behauptet ohne Bedenten, bag ber Nachtheil, einen ju guten Sandel ju machen, in bem einen Falle eben fo groß ift, als im andern. Da Geldverleihen und nicht Pferdehandel ber cafus principalis - wie ihr Juriften es ju nennen pflegt - man: fo verläßt er bas Pferbegeschäfft, fobald als es ber Abficht ber Erlauterung, mogu er es anführte, entsprochen hatte. Alber da, meis ner Meinung nach, fowol bas Rafonnement, wos burch er bie Entscheibung behauptet, ale bas, moe burch die jeder andere hatte behaupten tonnen, für bie eine Sandelsgattung eben fo anwendbar, als für die andere ift, fo will ich die Parallele ein wenig. D 12

<sup>&</sup>quot;) Im aten Buch, 30 Capitel.

wenig weiter fortseten, und dem Rasonnement dieselbe Ausdehnung geben, als dem Sate, zu dessen Beweise er sich desselben bedient. Diese Ausdehnung wird nicht ohne Nuten seyn; denn, wenn der Sat, auf die Art ausgedehnt, für richtig befunden wird, so entsteht eine practische Folgerung, nämlich daß die Vortheile dieser Einschränkungen vom Geldhandel auf den Pserdehandel müßten ausgedehnt werden. Daß meine Meinung diesen Einschränkungen in beiden Fällen nicht günstig ist, hab' ich sattsam gezeigt; aber wenn achtungswürdigere Meinungen, als die meinigen, dennoch gelten sollen, so werden sie um nichts weniger achtungswürdig sepn, wenn sie zugleich consequent sind.

Die Gattung von handel, die der gelehrte Commentator zur Erläuterung erwähnt, ist wirklich in dem erläuternden Falle, so wie in dem erlänterten, ein Darlehn. Aber da ich glaube, daß leihen oder verkausen, in Rücksicht auf unser Rässonnement keinen Unterschied macht, und da der Nußen der Folgerung im letzern Falle von weisterer Ausbehnung senn wird, so werde ich das Rässonnement dem wichtigern Geschäffte des Pferdesverkausens anpassen, anstatt des weniger wichstigen des Verleihens.

Ein Umffand, ber bie Ausbehnung biefer Einschränkungen bem Pferbehandel leichter mas chen wurde, ift, baf in der einen Art zu handeln,

als in der andern, das Publicum ihnen schon Ekelnamen gegeben hat. Pferdemäkelen \*) (Jockey-ship) ein Schimpfname, welcher eben so oft der Kunst derjenigen, die Pferde verkausen, als der Kunst derjenigen, die sie reiten, gegeben wird, klingt, beucht mich, in den Ohren mansches ehrlichen Mannes eben so unangenehm, als Wucher; und es ist allen denen, die ihr Verztrauen auf Sprüchwörter setzen, wol bekannt, und nicht minder denen, die ihr Vertrauen auf ihre Parten setzen, daß, wenn uns ein Hund anfällt und den Weg versperrt, und wir konnen es so weit bringen, ihm einen desen Kamen an den Schwanz zu binden, wir schon über die Halfste der Schlacht gewonnen haben.

Ich gehe nun zur Anmendung über. Die Worte in schwabacher Schrift sind meine eigner alle übrige bes Sir Wilhelm Blackstone: und unten stehen die Worte wieder, die ich wegthun mußte, um den meinigen Platzu machen.

3, Ginen unmäßigen Preis für Pferdeverleihen 3, ober Geloverleihen zu fordern, ift gleich ge-D 4 3, wife

Dir haben im Deutschen kein Wort, das völlig die Bebeitung eines Jockey ausbrückt, der auf den englischen Pferderennen sowol die Pferde reitet, als sie wartet und damit bandelt. Auch haben wir keines, das einen so verächtlichen Anstrich hätte, als Jockey. Oferdephilister ware vielleicht das beste, wenn es allgemein ware.

, wissenlos gehandelt: aber ein maßiges , Aequivalent für die zeitige Unbequemliche , feit, die der Eigenthümer wegen des , Missens empfindet, und für die Gefahr, , die Sache ganz und gar zu verliehren, , ist in dem einen Falle nicht unmoralischer, , als in dem andern.

2, Das bas Pferdevertaufen betrifft, 3, muß man einen Sauptunterfcheid gwischen , einem maßigen und unmaßigen Geminnft , machen: bem erftern geben wir ben Das men Pferdehandel \*) - horsedea-,ling - bem lettern, bie wirklich ge-, haffige Benennung \*\*) jockey - fhip , (Pferbematelen). Der erftere ift in jedem 33 civilifirten Staate nothwendig , wenn es , auch nur mare, bie lettere auszuschliefen. 2) Denn, wie Grotius die gange Sache 2, febr gut und turg jufammenfagt, wenn , ber Gewinn, ben bas Gefet erlaubt, bas " Berhaltniß der Unbequemlichteit, die Der , Verkäufer des Pferdes hat, es wegzus , geben \*\*\*), ober ber Mangel, , der Kaufer deshalb hat †), nicht über-2, fleigt, fo ift biefe Erlaubnif meber ben , politiven noch nathrlichen Befegen guwis 3 ber: aber wenn es biefe Grangen übers , fcreis

<sup>\*)</sup> Binfen. \*\*) Bucher. \*\*\*) Befabr.

<sup>1)</sup> ben er megen bes leihens empfindet.

"schreitet, so ist es eine unterbruckenbe "Pferdemakelen") (jockey-fhip), und "obgleich die Zunftgesetze es ungestraft "lassen, so bleibt es doch unrecht.

Bir feben, bag bie Unmagigfeit ober Das , figfeit bes Preifes, den man für ein "Dferd giebt b), von zwenen Umftanben abhangt: von der Unbequemlichfeit, das "Dferd, das man bat "), meggugeben, , und der Gefahr, nicht im Stande gu fevn. ein dem vorigen gleiches wiederzufins 3, den b). Die Unbequemlichfeit ber ine 3, bivibuen, der Pferdevertaufer e), fann onie bon ben Gefegen tarirt meben; ber , allgemeine Preis der Pferde f) muß abaher von ber gewöhnlichen ober allaes meinen Unbequemlichfeit abhangen. Dis , folgt ganglich aus ber Ungahl ber Pfer-, de 8) im Ronigreiche: benn je mehr "Dferde b) es in einer Ration giebe i), , befto großer wird ber Ueberfluß berfele , ben fenn, über bie, welche ju ben Dos , ften ) und git ben Geschaften bes gemeinen 2. Lebens nothig find. In jeder Ration ober D 5 25 offente

a) Binfen.

b) Binfen fur bas geborgte Capital.

c) bas man gerabe jest bat.

b) Inbem man es gamlich verliert.

e) Leiher. f) Der allgemeine Binsfus.

g) Gelb.

b) baar Gelb.

i) girtuliren.

t) Wechsel.

, bffentlichen Gemeinheit find alfo eine ge= wiffe Angahl Pferde nothig, bie ein ge= , fcbictter politifcher Rechenmeifter eben fo "genau berechnen tonnte, als ein Pferde-, handler ) berechnet, wie viel er fur feine "Wettlaufer, in feinem eignen Stalle, ") , fodern foll: alles mas biefe nothige Uns gahl überfteigt, tann erfpart ober ohne "viel Unbequemlichfeit an die respectiven "Leiher oder Verkäufer verliehen oder ver= Rauft merben: und je großer ber Ratios , nalüberfluß ift, befto großer wird bie Unanahl ber Derkaufer "), und befto geringer muß der Mationalwerth der gum , nothwendigen Gebrauch erforderlichen " Pferde ) fenn: aber wo nicht genug. , oder bloß genug Pferde übrig find P), , dem gewöhnlichen Gebrauch des Dublis , cums gu entsprechen, da murben bie gum , nothwendigen Gebrauch erforderlichen "Pferde 4) verbaltnifmaffig im Preife fteis gen: benn ber Verkaufer t) werden nur menige fenn, da wenige fich ber Unbes , quemlichfeit des Vertaufens 6) unterzies , ben tonnen. ,, - Go weit ber gelehrte Commentator.

1) Banfier

in) Munge in feinem eignen Laben.

o) Der Mationalginfuß. n) Leiher.

p) girculirende Munge. q) Binfen.

6) Leiben. r) Leiher.

Ich hoffe, Sie werben jest in ben gehori. gen Grad bes Unwillens gerathen fenn, über bie Rachlaffigfeit und Inconfifteng, Die bas Befet Dadurch verrath, daß es biefe Roftaufcheren nicht unterdruckt, welches fo leicht geschehen tonnte, wenn man nur ben Preis ber Pferbe festfeste. Riemand ift mol weuiger geneigt lieblos ju fenn, als ich: aber wenn man an die 1500 Pfund, die für Eclipfe, und an bie 2000 Pfund, die für Rodingham \*) u. f. w. gegeben murden, benft, muß man nicht ben bem Gedanfen erfcbreden, wie mes nig Uchtung Diefenigen, Die folden übermäßigen Preis nahmen, fur die positiven Gefete und bas Raturrecht muffen gehabt haben? Wenn jemanb bas nur gedachte Bunftgefet jur herunterfetung bes Binefuges im Parlamente vertheidigen wollte, fo murbe, fo bald bis vorgetragen mare, es für einen ber Portfbirifchen Mitglieder Beit fenn, aufzustehen, Die Clauful ale Unbangfel vorzutras gen, auch ben Preis der Pferde herab. und festgufe= Ich brauche mich nicht über ben Duten biefer Schabbaren Gattning von gabmen Diebe ausjulassen, bas vielleicht eben fo wohlfeil hatte fenn tonnen, als fouft die Efel maren, wenn unfre Gefengeber ihrer Pflicht in ber Unterdruckung ber Roftauscherey eben so eingebent gemesen mas ren, als fie es ben Unterdruckung bes Wuchers find.

Man

<sup>&</sup>quot;) Zwen berühmte Mettlaufer.

# 60 X. Br. Grunde für die Vorurtheile

Man kann gegen die Festsetzung des Preises der zum nothwendigen Gebrauch erforderlichen Pferde einwenden, daß es verschiedene Pferde von verschiedenem Werthe geben könne. Ich antworte — und ich denke, ich werde Ihnen eben so viel beweisen, wenn ich zu dem Gegenstand des Processauss komme — nicht mehr verschieden, als der Werth, — den der Gebrauch derselben Summ me Geldes verschiedenen Personen ben verschieden nen Gelegenheiten haben kann.

# Zehnter Brief.

Grunde für die Vorurtheile gegen den Bucher.

Juerst muß man die Grande auffinden, warum es schicklich ist, daß ein Gesetz gegeben werden mußte: zwentens, warum es gegeben wurde: mit andern Worten, man muß ein Gesetz rechtsertigen, und den Grund seiner Eristenz angeben. Im gegenwärtigen Falle ist die erstere Arbeitz, wenn die Bemerkungen, womit ich Sie behelliget habe, richtig sind, unmdglich. Das andre, ob es gleich nicht zur Ueberzeugung nöthig ist, kante vielleicht etwas zum Vergnügen bentragen. Die Quelle eines Irrthums zu entdecken, sagt Lord Coke, heißt ihn zugleich widerlegen; und es giebt viele Menschen, die, ehe sie nicht diese Genugsthuung

thuung erhalten haben, fich nicht überreben fone nen ben Jrrthum gu verlaffen, er fen welcher et wolle. " Wenn unfre Bater Die gange Beit über 37 im Grrthum gewefen find, wie geriethen fie benn in benfelben?,, ift fine Frage, Die man naturlich ben allen folchen Gelegenheiten aufwirft Der Fall ift, bag, besonders in Sachen bes Bes feges, die Autoritat fo große Macht über unfre Gemuther hat, und bas Borurtheil, bas aus ihr entspringt, jede Ginrichtung, Die es unter feine Fittige genommen bat, fo febr begunftigt, daß, nachdem jebe Urt von Grunden, Die man jum Bortheil ber Einrichtung hat erbenten tone nen, fich ungulanglich ausgewiesen baben, wie nicht umbin tonnen, einen unbefannten und vere borgenen Grund fur bie wirfende Urfache angue nehmen. Wenn wir aber, anftatt einer folchen Urfache, einen Grund bafur in einem Begriffe, von beffen Unrichtigfeit wir fcon überzeugt find, finden tonnen, bann erft find mir es gufrieden, benfelben ohne weitern Biberftand aufzugeben; und bannt und nur bann ift unfre Genugthuung volltommen.

Nach ben Begriffen bes größern Theils dereifenigen, burch die uns die Religion ist überliefert, worden, bestand die Lugend oder vielmehr Frommigkeit, welche eine bewährte Stellvertreterinm der Lugend war, in Selbstverläugnung: nicht in Selbstverläugnung um der Gesellschaft, sonen dern um ihrer selbst willen. Gine ziemlich allgemeine Regel diente ben den meisten Gelest

#### 62 X. Br. Grunde fur die Borurtheile

genheiten : nicht zu thun, was man zu thun Willens ift; ober mit andern Worten, nicht ju thun, mas einem portheilhaft fenn murbe. Mathr lich verftand man bierunter zeitlichen Bortheil. und glaubte, biefem ftehe ber geiftliche Bortheil beffanbig und geradezu entgegen. Denn ber Be weis bes Entschluffes auf Seiten eines Befens bon vollkommener Macht und Boblwollen, feine wenigen Gunftlinge in einem Buffande; in ben fie erst kommen follten, glucklich zu machen, war fein bestimmter Wille, baf fie in bem Buftanbe, worin fie wirklich waren, fo viel als mualid mit ber Glucfeligfeit unbefannt bleiben follten. Run munichen bie mehreften Menfchen, Gelb gu bekommen: weil, wer Gelb bat, auch, fo lane ge es reicht, Die mehreften Sachen, Die er gu ba ben wunscht, befommt. Rolglich mußte niemand Geld erwerben wollen: benn wie mar bas moglich, ba er nicht einmal bas behalten wollte, mas er fcon befag? Gelb auf Binfen gu leiben, gefdieht um Gelb ju befommen, ober wenigftens einen Berfuch zu machen, es zu befommen; folge lich mar es eine fcblimme Sache, Gelb auf folde Bebingungen zu leiben. Je beffer die Bedinguns gen, befto fchlimmer mar es, Gelb auf folche Ber bingungen zu leiben : benn es war fchlimm, Gelb auf jebe Bedingung ju fethen, burch bie man etz' mas geminnen tounte. Bas das lebel noch arger machte, mar, bag bis inbifch gehandelt bief: benn obgleich alle Christen erft Juden gewesen mas ren,

ren, und nachdem sie Christen geworden, fortfuhren wie Juden zu handeln, so wurde doch mit der Zeit entdeckt, daß der Abstand zwischen der mutterlichen und tochterlichen Kirche nicht zu groß senn konnte.

Allmählich, so wie die alten Meinungen den neuern wichen, fiegte auch die Natur in so fern, daß die Einwürfe im Allgemeinen gegen das Gelderwerben, ziemlich besiegt wurden: doch war die jüdische Art, es zu erhalten, zu verhaßt, um es länger zu ertragen. Die Christen waren zu sehr darauf bedacht, die Juden zu plagen, ind dem Nathe Sehdr zu geben, auch wie Juden zu handeln, auch wenn man Geld dadurch erhalten konnte. In der That die leichtere und eine ziemlich beliebte Methode war, den Juden zu erlauben, auf irgend eine Art Geld zu bekommen; und es ihnen dann, wenn mans braucht, wieder abezugwacken.

Mit der Zeit, da man Fragen allerhand Art zu untersuchen anfing, und auch diese, gerast de nicht die unbedeutendste, unter den übrigen, so fand die antijüdische Parten keinen ungeleges nen Benstand in einer Stelle des Aristoteles; jes nes berühmten Heiden, der in allen Sachen, wo das Heidenthum seine Competenz nicht vernichtete, eine despotische Herrschaft über die Christenwelt ausgebreitet hatte. So wie es das Schicksal wollte, war dieser große Philosoph, mit aller seiner Industrie und allem seinem Scharfsun, ungesachtet

## 64 X. Br. Grunde für die Borurtheile

achtet ber großen Ungahl von Gelbftucken, Die burch feine Banbe gegangen waren, (mehr vielleicht, als je burch die Sande eines Philosophen porher ober feitbem gingen) und ungeachtet ber ungemeinen Muhe, die er auf die Materie von ber Erzeugung gewandt hatte, nie im Stande gemes fen, an irgend einem Gelbfinde, Drgane jur Er zeugung anderer folcher Gelbftucken zu entbecken. Rubn burch einen fo farten negativen Beweiß; magt' er es enblich, bet Belt bas Refultat feiner Bemerkungen mitzutheilen, in ber Form eines unis verfellen Sages, nemlich: Alles Geld ift feiner Matur nach unfruchtbar. Gie, mein Freund, mit beffen Gemuth die gefunde Bernunft homos dener, ale die alte Philosophie ift, Sie find, barf ich fagen, mit fcon mit ber Bemertung guvorgefommen, baf bie practifche Rolge von biefer feinen Bemerfung, wenn es anders eine berbots bringt, gewesen mare, baf es vergeblich fenn murbe, wenn man Gelb ju funf Procent aus Gelb zu bekommen fuchen wollte, - nicht, baf, went man es betame, dis tabelhaft mare. Aber die Beis fen biefer Beit betrachten die Sache nicht aus bem Gefichtevuncte.

Eine Betrachtung, die sich diesem großen Philosophen nicht darbot, in dem Fall aber seiner Notig nicht gang unwürdig gewesen ware, ist, daß, obgleich eine Darike keine andre zeugen wollte, so wenig als einen Widder oder eine Schaasmutter, man doch für eine geborgte Darike

einen

einen Widder und ein paar Schafmutter bekommen konnte, und ließe man den Widder eine Zeitlang ben ihnen, so wurden sie wahrscheinlich nicht unfruchtbar senn. Um Ende des Jahres wurde er also herr von seinen dren Schafen, nebst zwen oder dren Lämmern, und vertaufte er nun seine dren Schafe, um seine Darife wieder zu bezahlen, und gabe eines seiner Lämmer fürden zeitigen Gebrauch derselben, so wurd'er zwen oder wenigstens ein Lamm reicher senn, als wenn er keinen solchen handel gemacht hatte.

Diese theologischen und philosophischen Meinungen, Geburten ber bamaligen Zeiten, murben nicht übel burch Grundsage von einer bauerhaftern Starfe unterflügt.

Das Geschäft eines Gelbleihers, obgleich nur unter den Christen und zu christlichen Zeiten eine verdannte Profession, ist nirgends und zu keisner Zeit beliebt gewesen. Diejenigen, welche die Entschlossenheit haben, das Gegenwärtige der Zukunft aufzuopfern, sind denen, die die Zukunft der Gegenwärtigen aufgeopfert haben, natürlich Gegenstände des Neides. Die Kinder, die ihren Ruchen gegessen haben, sind natürliche Feinde der andern, die ihren noch haben. So lange man auf das Geld hosst, und eine kurze Zeit nachher, wenn man es erhalten hat, ist der Leiher ein Freund und Wohlthäter: wenn aber das Geld mit der Zeit verthan und die üble Stune

## 66 X. Br. Grunde fur die Vorurtheile

Stunde ber Begablung getommen ift, fo bat ber Bohlthater feine Ratur geandert, und die Ratur eines Eprannen und Unterbruders augenommen. Estift Unterbrudung, fein Geld gurudgufobern; es ift teine, es ihm vorzuenthalten. Unter ber Unbebachtfamteit, Die unter ber großen Daffe von Menfchen ift, vereinbaren fich die felbstifchen Deigungen mit ben gefelligen, alle Gunft bem Berichwender aufzuhäufen, und dem Sparfamen, ber jenen mit Gelb verfahe, alle Gerechtigfeit an perfagen. In einer ober ber andern Geftalt be aleitet biefe Gunft ihren gewählten Gegenstand burch jede Scene feiner Laufbahn. Allein in fei ner Scene feiner Laufbahn tann ber Sparfame Theil baran nehmen. Es ift ber allgemeine Bor theil berjenigen, mit benen ein Denich lebt I bag feine Musgaben wenigstens fo groß fenen, als feine Umftande es erlauben wollen; weil man nur mes nige Ausgaben mitmachen fann, an beren Bortheil nicht Diejenigen, mit benen man lebt, in einem ober bem andern Berhaltniffe Theil nehmen. In Diefem Birtel entsteht ein altes Befet, welches jebermann ben Strafe ber Jufamie verbietet, feine Ausgaben nach bem, mas man fur ben Dags fab feiner Mittel annimmt, einzuschranten, bas Recht unbeschadet, Diefe Grangen gu überfchreis ten, je nachdem er es fur gut befindet: und bie Mittel, die ihm diefes Gefet bestimmt, tounen im mer viel großer als feine mahren Mittel fenn, fie werben gewiß nie ju gering angerechnet werben. **90** 

Co eng verbunden ift der Begriff großer Berdiene fle und großer Ausgaben, bag ber Sang gur Berschwendung Nachsicht in ben Augen felbit berer findet, bie wiffen, baf die Umftande eines Menschen ihn nicht zu ben Mitteln berechtigen: und ein reicher Abenteurer, beffen Sauptempfehe lung diefer Sang ift, wird finden, baf er gum Rachtheil der Personen, auf beren Roften er feine Begierben und feinen Stolz befriedigte, fich eine bauerhafte Quelle von Chrfurcht verschafft hat. Der Glang, ben ber Unblick bes erborgten Reiche thums über feinen Character verbreitet bat, floff ben Leuten, mahrend feiner Gludeperiode, Chr. furcht gegen feine Unverschamtheit ein : und wenn endlich die Sand des Unglude über ihn tommt. fo wirft bie Buruckerinnerung an die Bobe, von ber er herabgefunten ift, ben Schleier ides Mits leibens über feine Ungerechtigfeit.

Der Zustand des Sparsamen ist gerade das Gegentheil. Sein dauernder Reichthum ziehs ihm zum wenigsten einen Theil desselbigen Neides zu, der des Verschwenders vorübergehenden Glanz begleitet: aber der Gebrauch, den er davon macht, verschafft ihm keinen Theil der Gunst, die den Verschwender begleitet. Un der Zustriedenheit, die er über den Gebrauch, das Vergnügen des Dessehes, und den Gedanken des Genusses in einer entfernten Periode, die vielleicht nie kommen kann, empsindet, nimmt niemand Antheil. Mitten in

# 68 X. Br. Grunde für die Vorurtheile

seinem Ueberflusse, betrachtet man ihn als eine Art von Insolventen, der sich weigert die Wechtel anzuerkennen, die ihre Raubsucht auf ihn trafferen wurde, und der nun strasswürdiger als andre Insolventen ift, da er den Borwand der Unfähigkeit nicht zur Entschuldigung vor sich hat.

Bare nur noch einiger Zweifel über bie Ungunft, die mit ber Sache bes Gelbleihers verbunden ift, vorhanden, in feinem Streit mit bent Borger, fo wie an ber Reigung bes offentlichen Urtheils, bas Intereffe bes erftern bem lettern aufzuopfern, fo wurde es bie Buhne durch einen fürgen und ziemlich bundigen Beweis fattfam bar Es ift bas Geschaft bes Schauspielbich ters, die gaunen und Leibenschaften berjenigen in ffubiren, und fich nach ihnen zu richten, von beren auten Aufnahme fein Erfolg abhangt: bas Rachbenfen muß bis Mittel einem jeben eingeben, motauf er aber auch gang naturlich fallen wurde, wenn er auch nicht baran bachte. Er hat gwar auch hauffa bie folgen Unfpruche, ben Buschauern Gefete ju geben, und giebt bergleichen auch mot jus meilen : aber wehe bem, ber anbre Gefete ju geben versucht, als fie fchon anzunehmen geneigt find. Benn er fic einen Boll weit führen will, fo muß es mit großer Borficht gefchehen, nicht ohne bie Gefahr, felbft von ihnen, wenige ftens einen Sug fortgeführt gu merden. 200 Run frag' ich, ob unter allen ben Benfpielen; in wele den . chen ein Borger und Geldleiher zusammen auf die Buhne gebracht wurden, von Thespis Tagen bis auf die unstigen, je ein Benspiel war, wo nicht der erstere auf eine oder die andre Urt der Nachsicht, der Liebe, dem Mitseiden, oder allen drepen empfohlen; und der andre, der Sparssame, der Insamie überlassen ward?

Daher tommt es, bag, wenn man bas Ins tereffe biefer augenscheinlich im Streit befangenen Partenen überfieht und entscheidet, das Interesse des Borgers fich fo leicht den Augen entzieht, und Das Jutereffe bes leihers in einem fo vergrößer. ten Gefichtspunct erscheint. Daber fommt es, daß, obgleich bas Borurtheil in fofern gemilbert wird, dag 'es bem Leiher einigen Bortheil gugee fteht, damit ber Borger die Wohlthat feiner Uns terftubung nicht gang und gar verliere, bennoch alle Gunft auf ben Borger fallt, und bes Leihers Bortheil immer mehr beschnitten wird, so weit als es angehen will, Erft follt' er auf gehn Procent eingeschränkt werben, bann auf acht, bann auf feche, bann auf funf, und vor turgem hieß es gar, er follte auf vier Procent berabgefest wers ben; mit ber beständigen Frenheit, die Bebingung gen fo niedrig zu machen, als, man wollte. Die Laft Diefer Sinfchrantungen ift maturlich ausschlies gungsweife auf ben Leiher abgesehen ; in ber That aber drudt fie, wie Gie permuthlich gesehen haben, mit mehrerer Gewalt auf ben Bore E 3 1. .. . 23

ger. Ich meine ben, der es entweder wird, ober vergeblich zu werden wünscht. Aber Geschenke, die das Vorurtheil giebt, werden, wie uns Doctor Smith sagt, nicht immer ihrer Bestimmung gemäß abgeliefert. Daher kam es, daß der Mühlsstein, der für den Hals des Ungeheuers, der Kornmakler, wie man sie benannt hat, bestimmt war, auf das Haupt der Consumtoren siel. Daher kam es — doch mehrere Benspiele würden mich von meinem Vorhaben entfernen.

Bins auf Bins.

Die ein ober ein paar Worten betreffend die Ims auf Jins Rechnung, muß ich Sie behelligen; denn Zins auf Zins wird nicht vom Gesetz gedul det; vermuthlich als eine Art von Wucher. Daß sie ohne eine ausdrückliche Stipulation nicht er laubt wird, erinnere ich mich recht gut: ob aber, im Fall einer ausdrücklichen Stipulation das Gesetz es zu nehmen erlaubt, weiß ich nicht recht gewiß. Ich sollte denken: denn ich erinnere mich an Verpfändungsverträge, wo die Zinsen zum Capital sollten geschlagen werden. Dem sey wie ihm wolle, so glaub' ich nicht, daß das Gesetz das Internsurium unter dem Namen des Wuchers bestrafen kann.

Wenn

Wenn sich die Nichtbulbung bieser Berabe redung auf die Abscheulichteit der Sunde des Wuchers gründet, so folgt natürlich die Unschicks sichteit dieser Nichtbulbung aus den Gründen, die die Unfündlichkeit dieser Sunde beweisen.

Rein andrer Gegenbeweis wurde, glaub'
ich, je versucht, ausgenommen, daß man dieser Berabredung den Bennamen einer außerst hare ten gegeben hat: ein etwas vernünftigerer Grund, als man gewöhnlich von dem gemeinen Gesetze erhalt.

Ronnte man die Confisten, in dem gemeinen Gefege finden, die nie in eines Menschen Aufsführung ift gefunden worden, und die schwerlich in der Ratur des Menschen existirt, so batte man nie bas Interusurtum untersagen konnen.

Die Absichten, die biefes Berbot verursache ten, maren, ich danf en fagen bett gut; die Birkungen bestelben fehr verderblich.

Benn der Borger die Zinsen auf den Tag bezahlt, wenn er seine Berbindlichkeit erfüllt, — geräde die Berbindlichkeit uach der sich zu richten ihn das Seseh zu zwingen vorgiebt: — so gewinnt der Leiher, der jene Zinsen erfällt Zinst auf Jins, indem versieder austhüt; er mußter sie den zu Ausgaben verwenden: ex erwartet sie auf den Tag zu bekommen, oder was meinte die Berbindlichkeit? wenn er sie nicht erhaltzus avers

liert er fo viel. Benn der Borger fie auf ben Sag bezahlt, fo verliert er nicht: bezahlt er fie nicht auf ben Lag, fo gewinnt er fo viel: Die Unannehmlichkeit einer feblgeschlagnen Soffnung tritt in bem Salle bes Ginen ein, mahrend bet andere biefe Unannehmlichkeit nicht empfindet. Die Sache besjenigen ; beffen Abficht es ift , ei nen Bewinnft zu erlangen, wird auf die Met ber Sache Beffen, ber die Absicht hat einen Berluft gu vermeiben, vorgezogen : gang ber vernunftis gen und natlichen Maxime bes 3weiges bes gemeinen Gefetes entgegen, bas ben Damen bet Billigfeit erlaugt bat. Der Geminnft, ben bas Gefes ben feiner Bartlichkeit auf die Urt bem Richterfuller feines Berfprechens gumenbet, ift ein Schild ber Ermunterung, bas es fur ben Dein eid, die Unbilligfeit, die Nachficht und Nachläffige feit ausbangt. Kingtor verneignis

Der Verlust, ben es auf die Act dem nacht lässigen Leiher-verursacht, ist eine Bestrafung, die es auf seine Nachtassigkeit legt; die Macht, die es ihm giebt, diesen Verlust zu vermeiden, nems lich den Vorger im Fall der Nichtbezahlung gleich zu verfolgen, wird auf die Art in Belohnung verwandelt; die es für seine Strenge und Dartherz zigkeit aushängt. Der Mensch ist nicht ganz so gut, als er sepn sollte; aber er wurde gewis bist sepn, wenn er es bey allen den Gelegenheiten ware, wo das Geses, so fern, als es von ihm

abhängt, es ihm vortheilhaft gemacht hat, bose zu handeln.

Aber es tann, fagen Gie, oft unmöglich fenn, daß ber Borger die Zinsen auf den Lag bes gablt: und barin haben Gie recht. Bas ift bie Folge ? Dag ber Glaubiger es nicht in feiner Gewalt haben follte, den Schuldner ju Grunde gu richten, wenn er nicht auf den Lag bezahlt, und daß er eine Entschadigung befommen follte, für ben Berluft, ben ihm diese Richtbezahlung verure fact. - Es fteht in feiner Macht ihn gu Grung de ju richten, und er tann teine folche Enticha. bigung erhalten. Bare es bem arretirten Schulbe. ner moglich, feinen Weg in die Ctube eines Richters fatt in ein Frohnvogtehaus ju finden, fo murbe ber Richter eine Schiedliche Frift, die den Umffanden beider Partenen angemeffen mare, juertennen. Das ift nun nicht moglich; hingegen wird eine Brift, fie fen fchidflich ober nicht fchide, lich, vielleicht für zehn oder, wol gar hundertmal den Werth der Roffen des Juterujuriums erkauft, indem man Burgfchaft ftellt , und den Glaubiger burch alle Rrummungen eines nachtheiligen upd unnothigen Aufschubs burchficht. Von der Genugthung, die dem beleidigten Glaubiger ent weder megen ber eigentlichen Richtbezahlung, ober wegen bes brauffolgenden Berbruffes, modurch sie ist vergrößert worden, zukommt, erhielt er nie einen Theil: fondern die Wertzeuge des Gefetes

3. 7

erhalten, vielleiche auf seine, vielleicht auf bes Schuldners Kosten, vielleicht zehn, vielleicht hundert mal so viel, als die Genugthuung werth ist. Das ist also die Wirkung der Zärtlichkeit des Gesetzes.

Bufolge biefer Bartlichkeit wurde ein Menfc Ben fo vielen Gelegenheiten, ob et gleich noch fo gablfabig mare, verlieren, wenn er feine gerechten Schulden bezahlte: gerade biefelben Schulden, beren Rechtmäßigfeit bas Gefet aner-Kannt hat. Der Denfch, ber ben Borfchriften ber genteinen Chrlichfeit gehorcht, ber Menfch, ber thut, mas bas Gefet ihm ju gebieten vorgiebt, vergift fich felbft. Daher Ihre regelmäßige und gewiß vortheilhafte Rullitateverbefferungen im Dberhaufe, baber 3hre willführlichen Straffoften bon hundert und zwenhimdert Pfund, bie bann und wann bort guertannt werben. Es ift natur lich in einer Berfammlung von Lords einen Gifer für die Gerechtigfeit zu finden, und er wird auch bismeilen ba gefunden: es ift nicht naturlich, in einer folden Berfammlung eine Reigung ju finben, fich zu ber mubfamen Arbeit bes Rechnens berabzustimmen.

# 3wolfter Brief.

# Proceffauf und Procefvorschuß.

Rachdem ich in den vorigen Briefen Gelegens heit gehabt habe, den allgemeinen Erundsatz fest zusesen, und wie ich mir schmeichle zu erweisen, daß kein Mensch bey reisen Jahren und gesundem Derstande, aus allzugroßer Sorgsatz sürihn, darf gehindert werden, einen solchen Verstrag zu machen, um Geld zu erhalten, wie er es, mit offnen Augen, für seinen Vortheil zuträglich hält; so bitt ich Sie um Erlaubnis, ihn noch ein wenig weiter aussühren zu durfen, und die Anwendung desselben auf eine andre Classe von Verabredungen, die noch weniger zu vertheibigen sind, auszudehnen. Ich meine die alten Gesetz gegen das, was man Process kauf und Processorschuss neunt.

Bu bem Procestauf, bent' ich, rechnen Sie außer andern Bergehungen, die zu dem gegenswärtigen Borwurfe gehoren, auch die, auf willstührliche Bedingungen ein Recht zu taufen, zu besein Erfechtung ein Procest erfodert wird.

Procesvorschuß, welches nur eine beson, bre Modification der Sunde des Procestaufs ift, beißt duntt mich, jemanden, der einen solchen Auspruch hat, mit Rücksicht auf ein wirkliches Sut.

Sut; Geld verschaffen, bas er braucht, foldet Unspruch burchzuseten, unter ber Bedingung einen Theil bes Buts zu erhalten, im Fall eines guten Ausganges.

Welches die Strafen für diese Vergehungen sind, kann ich mich nicht entsinnen, auch hall' ich es nicht der Mühe werth, sie aufzusüchen, obs gleich Blackstone neben mir liegt. Auf allen Fall sind sie strenge genug, der Absicht zu entspreschen, um desto eher, da det Vertrag für ungulig erklärt wird.

Den Nachtheil der Gesetze, durch die sie find erzeugt worden, zu erlautern, erlauben Sie mir, Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die nut zu mahr ist, und die unter meiner eignen Beobachtung vorgegangen ist.

Ein Gerr von meiner Bekanntschaft halle während seiner Minderjährigkeit ein Gut von 3000 Pfund jährlicher Einkunfte geerbt; ich mag nicht sagen, wo. Sein Bormund, der ihm den wahren Werthieds Gutes verheelte, welches et der Umstände wegen sehr leicht thun kounte, et hielt von ihm, während seiner Minderjährigkeit, eine sehristliche Cession für eine Kleinigkeit. Als der Mündel großjährig ward, sand der Normund, der ihn noch immer in der Dunkelheit hielt, Mittet, die schristliche Cession bestätigt zu bekommen. Nach einigen Jahren entdeckte der Mündel den Werth. der Erhschaft, die er weggeschleudert hatte.

hatte. Da Privatvorstellungen, wie man fich leicht benten fann, nichts fruchteten, manbte er fich an einen Gerichtshof ber Billigfeit. Der Procef ging anfange gut, ba ber Rath ber gefdicteften Abpocaten ihn unterfingte; aber bas Gelb fing an gu fehlen. Wir alle miffen nur gu mohl, baff troß ber unbeftechlichen Redlichfeit bes Gerichte, bes Zweiges ber Gerechtigfeit, ber mit bem aus! seichnenden Ramen ber Billigfeit beehrt wirb, nur für die ift, welche foviel haben, einen Theil ihres Bermogens wegguwerfen, um ben andern wies berguerlangen. Unterbeffen fanden fich zwen Perfonen, die unter fich gufrieben waren, die Roffen Diefes Lotterielofes ju beffreiten, mit bem Bebing, Die Balfte bavon ju befommen. Die Musficht ward nun gunftiger: als unglucklicherweise einer , ber Abenteurer, benm Durchwuhlen ber Wine fel ber bodenlofen Grube, eines ber alten Status ten gegen ben Procegvorschuf hervorgrub. Dis warf bas gange Project um: unterbeffen ber Bers theibiger, ber mol merfte, bag fein Gegner auf eine ober die andre Art Unterftubung gefunden hatte , es mahrend ber Beit fur rathfam gehalten, Bebingungen vorzuschlagen, welche ber Rlager, ba feine Unterftugung ju Baffer geworben mar, fehr gern annahm. Er erhielt, glanb' ich, 3000 Pfund; und bafur cedirte er bas Gut, welches jahrlich foviel eintrug; famt ben rucfffanbigen, Schulben, Die fo viel als ber Werth bes Gutes betrugen.

Db in bem barbavifchen Jahrhundert, bas Diefe barbarifche Borficht erzengte, ob felbft uns ter bem Benith ber Feubalgnarchie biefe fclavifche Einrichtungen bie gefunde Bernunft auf ihrer Seite gehabt haben, ift eine mehr neugierige als nutliche Frage. Meine Meinung ift, bag es nie eine Beit gab, habe geben tonnen, ober geben tann, wo, die ftreitenben Partenen mit ber einen Sand vom Gerichtshofe megftoffen, man fie mit ber andern wieder herbenwinkt, nicht eine eben fo treulofe, inconfiftente als abgefchmade te Politit ift. Aber mas jedermann gefteben muß, ift, baf jene Beiten, Die Diefe Befete erheischten, und wo fie allein nur tonnen gegeben worden fenn, mit ben jegigen wie Lag und Dacht contraftiren. Ein Machtheil - in ben bamaligen Zeiten, wie es fcheint, nur ju gewohnlich, ob er gleich burch folche Gefete nicht zu heilen ift - beftand barin. baff femand einen fchmachen Unfpruch zu taufen pflegte, in ber hoffnung, Die Macht merbe ihn in einen farten verwandeln, und baf ber Degen eines Barons, ber fich mit einem Saufen Ungeborigen ins Gericht fcblich, ben Richtet auf feinem Stuble in Furcht fegen follte. Bas ber fammert fich jest ein englischer Richter um die Des gen hundert folder Barone ? -Weber Furcht, noch Soffnung, Sag ober Liebe wirft jest; bet Richter ift heutiges Tages ben allen Gelegenheiten mit gleichem Phlegma bereit, bas Spftem, es fen nun ber Gerechtigfeit ober Ungerechtigfeit, gu bande

handhaben, das das Gesetz ihm vorschreibt. Eine so übereinstimmende Neigung zur Pflicht konnte damals nicht erwartet werden: eine noch übereinsstimmendere kann kaum gewünscht werden. Der Reichthum hat in der That das Monopolium der Gerechtigkeit gegen die Armuth; und ein solches Monopolium zu verstärken und zu befestigen, ist der Haupttendenz und nothwendige Wirkung von dergleichen Einrichtungen. Aber ein solches Monopolium kann jest irgend einem Nichter zur Laskgelegt werden. Das Gesetz gab dis Monopolium; das Gesetz kann es, so bald es will, ausheben.

Indessen will ich mich nicht fo weit von meinem Gegenstande entfernen, um etwa ju une terfuchen, mas fur Maagregeln nothwendig ge wefen maren, ber Sache bes ungludlichen Beren. fo wie anderer eben fo unglucklichen, abzuhelfen. Sich will nicht auf einer fo fonderbaren und unbes greiflichen Ginrichtung bestehen, bag ber Richter ben beiben Parteien gleich Unfange gegenmartig fenn foll, um bie ftreitigen Thatfachen mahrgue nehmen , und ju erflaren , bag, je nachdem bie Thatfachen biefen ober jenen Weg nahmen, auch fein Ausspruch verschieden fenn werbe. ichrant' ich mich auf die Abschaffung besjenigen Theils bes Schabens ein, ber aus ber allgemein beliebten Art, wie man die Leute aus Schwies rigfeiten hilft, entfteben tann, inbem man ihnen Diejenigen bulfemittel abschneibet, Die jedermanns Lage

Lage felbft an bie Sand giebt. Gin Schwamm ift hieben, wie in fo vielen, bas eingig fruchtenbe und helfende Mittel, ein Bug beffelben über bie febimmlichten Gefete gegen Proceffauf und Proceffvorfchug, der andere uber die neuern Ge fete gegen ben Bucher. Denfen Gie nut, mas, jum Benfpiel, fur respectiven Rugen gwen folder Buge in ber Sache des ungludlichen herrn, von bem ich fprach, gehabt haben wurden. Durch ben erften wurde er, wenn bas, mas Billigfeit heißt, Unspruch auf Bertrauen bat, felbft nach Abbezahlung feiner Borfchuffwucherer 1500 Brund an jahrlichen gandeinkunften und Wen fo viel an Gelde befommen haben : anffatt bag er, und gwar nur burch Infall, die oben ermahnte 3000 Pfund ein fur allemal befam. Bie groß fein Bortheil hatte burch ben andern fenn tonnen, ift gar nicht ju beftimmen. man es mir erlauben, Die Wohlthatigfeit bes Gefetes fo weit auszudehnen, bag ich annehme, er hatte mit einer fo fleinen Summe, als 500 Pfund, ganger bren Jahre feinen Procef führen tonnen? 3ch febe wol ein, bag man bis fur eine nur fleine Summe und furgen Termin gu einem Proceffe in einem Billigfeitsgerichtshof halten wird: aber jum 3med ber Erlauterung fann es eben fo gut als eine groffere Summe und lange ter Termin bienen. Gefett er hatte biefe notbige Summe auf bem Bege bes Borgens gefucht; und mare fo gludlich, oder wie die Gefete gegen bie

bie Gunbe bes Buchers es nennen murben, fo ungludlich gewesen, es ju 200 Procent ju befonimen. Er wurde alebenn feine jahrlichen 6000 Dfund fur Die Balfte ein fur allemal gezahlt, neme lich fur 2000 Pfund gefauft haben; auftatt es gueben diefem Preife ju vertaufen. Db er, wenn folche Gefete gegen ben Bucher nicht eriffirt hate ten, bas Geld hatte befommen tonnen, felbit nach diefem Binefuge, will ich nicht zu bestimmen magen: vielleicht hatte er es nicht unter bem gebne fachen Binsfuße bekommen tonnen, vielleicht hatte er es auf zehnfach niedrigerm Zinsfuße bekommen In fo fern, glaub' ich, tonnen wir fagen, hatte er tonnen, und murbe er mahrfcheins lich megen ber Aufhebung biefer Gefete beffer bran gemefen fenn; von ber Geite, muffen wir aber auch fagen, war es unmöglich, baf er hatte folimmier bran fenn tonnen. Die Bedingungen. die er mit Abenteurern einging, welche ihm zu bele fen bereit maren, ob fie gleich nicht in bas fleine Gebiet tommen, bas bas Gefet, nach feiner Rurge fichtigfeit, Wucher neunt, belaufen fich boch im gegenwärtigen Falle, die 3000 Pfund jahrlicher Einfunfte - wovon er gern feiner Unterftugung Ein Jahr aufopferte - ju funf Procent bes Cas pitale gerechnet, in ber That auf 4000 Procent. Db es mahrscheinlich mar, baf jemand, ber geneigt bagu mar, fein Gelb ganglich auf etwas ungewiffes gu magen, baran gebacht haben murbe, auf einen folchen Binefuß zu bestehen, bas übers

überlag' ich Ihrem Rachdenten: aber bas tam man wol mit Buverficht behaupten, weil es bas Ractum beweift, daß auf einen nicht großern Binsfuß, als diefer, die Gumme wirklich mare Was auch also aus ben vorgeschoffen worden. Gefeten gegen ben Procefvorschuf wird, fo follte boch bas angeführte Benfpiel, wenn man es auf Die Gefege gegen ben Bucher anwendet, uns bin langlich überzeugen, daß, fo lange die Roften, benin Gefete Bulfe gu fuchen, auf gegenwartigem Ruge fteben, Dieje Abficht Des Bulfefuchens, von fich felbft, unabhangig von allem andern, einen hinlanglichen Grund hervorbringen wird, jeman ben oder jedermann zu erlauben, Beld gu'borgen, auf mas für Bedingungen er es erhalten fann.

Kritichof, in Beigrugland. Mart, 1787.

# Dreyzehnter Brief.

An Doctor Smith, über Projecte in Runften ic.

#### Mein herr!

Ich habe vergeffen, welcher Cohn bes Bantes unter ben Griechen es war, ber fich als Schuler ju einem berühmten Profeffor begeben hatte, um, mas man bamale mit bem Ramen Reisheit bes nannte, gu lernen, und einen Ungriff auf feinen Lehrer, als das erfte offentliche Zeichen feiner Progreffen, magte. Dis Zeichen, mas für Une terhaltung es auch ben übrigen Buborern mag verschafft haben, verursachte boch, wie man leicht benten fann, bem Lehrer nicht viel Bergnugen: benn der ftreitige Sag mar, bag ber Schuler ihm feiner Dibe megen nichts fculbig fen. Gur mich, ber ich damit umgehe, mich in einiger Rucfficht eben fo undantbar, als ber Grieche, ju geigen, wird es flug gehandelt fenn, wenn ich mich nach etwas, das wie Redlichfeit aussieht, umfehe, um meine Undantbarteit zu beschonigen : anftatt baber vorzugeben, ich fen Ihnen nichts schuldig, will ich lieber bamit aufangen, ju gefteben, bag, fo weit als Ihr Beg mit bem meinigen einerlen ift, ich mich

mich der Wahrheit nur desto mehr nahern wurde, wenn ich sagte, ich sen Ihnen Alles schuldig. Sollte es mir gelingen, einigen Vortheil über Sie zu erlangen, so mußte dis mit Wassen geschehen, die Sie mich zu fahren gelehrt, und mit denen Sie mich selbst versehen haben: denn, da alle die großen Merkeichen der Wahrheit, auf die man sich auf diesem Wege berufen kann, ihre Feststellung, so viel als ich verstehen kann, Ihnen zu danken haben, so seh ich faum einen andern Weg, Sie eines Irrthums ober Versehns zu überzeugen, als daß ich Sie nach ihren eignen Worten beurtheile.

In der Nelhe von Briefen, von denen der jetige eine Folge ift, war ich bennahe so weit mit meinen Untersuchungen über die Zuträglichkeit der Sesetz, die den Zinssuß bestimmen, fortgereiset, indem ich solche Argumente bestritt, die mehr die Phantasie als die Beobachtung meinen Blicken dargestellt hatte, als urplöglich mir mein Gedächtniß Ihr furchtbares Bild darstellte, welches den Grund bestritt, über den ich ziemlich nach Beguemlichkeit marschierte, und das Schild Ihrer Autorität allen Argumenten, die ich vorbringen konnte, entgegensetzte.

Es ift eine Betrachtung, beren Cicero, als einigermaaffen fur fich trofflich, erwähnt, daß die Beschäffeigung, die seine Lalente bis-dahin gehabt hat-

hatten, hauptfachlich auf ber vertheibigenben Seite gemesen maren. Go wenig ich auch ben irgend eis ner Gelegenheit, mit irgend einem Theile feiner Beredtfamteit begabt bin, tann ich mir boch ben diefer Gelegenheit einen Theil beffen, mas feinen Eroft ausmachte, erlauben: benn, wenn ich mit Ih. nen ju ftreiten willens bin, fo gefchieht bis nur sur Bertheibigung beffen, mas ich nicht als eine unschuldige, fonbern verdienstliche Claffe von Menfchen betrachte, Die fo unglucklich find, unter Die Beifel Ihres Disfallens gefallen ju fenn. 3ch meine die Projectmacher: unter welchem ges Baffigen Ramen Gie vermuthlich besonders alle Die Personen begreifen, die ben ber Rachjagung nach Reichthum in einen neuen Canal feuren, und befonders in einen Canal ber Erfindung.

Mit der offenbaren Absicht, diesen abenteuzischen Genies, die Sie mit den "Berschwendern, in gleichen Rang setzen, Einhalt zu thun, und sie zu unterdrücken, billigen Sie die Gesetze, die den Zinösus einschränken, indem Sie sich auf den Zweck, den sie Ihnen zu haben scheinen, grunden, nemlich das Capital des Landes nicht in zwen so verschiedene Arten pon Sänden kommen zu lassen.

Die Stelle, von der ich rede, ift im pierten Capitel Ihres zwenten Buche, im zwenten Bande ber Octavedition von 1784. "Der gesetliche "Zinsfuß, (sagen Sie) nuß man bemerken, F 3 "follte,

, follte, obgleich etwas, both nicht gu viel aber ben niedrigften Marttpreis fenn. " gefesliche Binefuß in Großbritannien, gum Ben-, fpiel, fo hoch als acht ober gehn Procent feft " gefest mare, fo wurde bas meifte zu verleihende "Gelb an Berfchwender und Projectmacher ges "lieben merben, die allein bereit fenn murben, fo , bobe Binfen gu bezahlen. Berftanbige Leute, " bie fur ben Gebrauch bes Geldes nicht mehr "als einen Theil beffen, mas fie mahricheinlich , bamit gewinnen werden, ju geben pflegen, werben es nicht magen, Unfpruch brauf zu machen. "Ein großer Theil bes Landescapitals murbe , auf die Urt ben Sanden beret vorenthalten, bie , mabricheinlich einen nuglichen und vortheilhafe , ten Gebrauch bavon machen murden, und benen , in die Sande geworfen werden, die es mahr, "fcheinlichst verschwenden und durchbringen mur-Wo hingegen ber gefetliche Binefug nut. nein wenig uber ben niedrigften Marttpreis feft " gefest ift, werben verftanbige Leute ben Bet-, fcwendern und Projectmachern allgemein vorgezogen. Ber Geld verleiht, betommt vom erftern fast eben fo viel, als er vom lettern nehe men barf, und fein Gelb ift viel ficherer in ben "Sanden bes einen Ochlages Leute, als bes ans bern. Ein groffer Theil bes Landescapitals wird auf bie Urt benen in die Banbe gegeben, bie es mahrscheinlichft mit Bortheil anwenden werben.

Gludlich fur bie Seite, die Sie fcheinen genommen gu haben, und eben fo unglucflich für Die meinige, trifft es fich, bag ber Rame, ju beffen Gebrauch ber Sprachgebrauch Gie authorigirt und die Urmuth und Berborbenheit ber Sprache Sie gleichsam genothigt hat, gerade ein folcher ift, ber nach bem Begriff ber Urt leute, von benen die Rede ift, ihnen ben Begriff ber Bermerfung mit eben fo wenigem Unterschied als Berbienft, benlegt. Mit welchem Rechte ober Confifteng, ober burch welchen Ginflug von Urfachen, Diefer Steinpel ber Bermerfung ohne Unterschied auf die Urt ift gedruckt morben, ift jest nicht nothig ju untersuchen. Alber daß er Diefer Urt Menfchen aufgebruckt ift, bas bent' ich werden Gie und jeder andre gern jugeben. Benn bis ber Sall ift, fo ift bie Frage ichon unwiberruflich entschieden, jum wenigsten fur bas erfte Benfpiel, nach bem Urtheil aller berer, bie unfahig ober nicht geneigt find fich die Muhe zu geben, ibre Ideen ju analpfiren, und ihre Seele burch bie Enrannen ber Tone feffeln laffen : und bis ift ohne 3meifel ben weitem ber großere Theil berjenigen, Die wir mabricheinlich zu Richtern haben werden. Dach ben Begriffen aller folder Leute, wird fragen, ob es fchicflich fen Projecten und Projecmachern Ginhalt zu thun, eben fo viel fenn als fragen, ob es fchicflich fen, ber Unbedachtfame feit, ber Thorheit, ber Abgefchmadtheit, ber Schelmeren und ber Berfchwendung Ginhalt ju thun.

## 88 XIII. Br. In Doctor Smith,

Dun werb' ich nichts mehr von ben Bers fchwendern fagen. 3ch habe bereits meine Grinde angegeben, warum ich glaube, bag wir fie nicht allein fur die naturlichen Runden, die Geld zu bos ben Binfen borgen, anfeben burfen. Go weit biefe Grimde bundig find, mird folgen, bag von ben beiden Arten von Leuten, beren Gie als bie eigentlichen Begenftande ber Burbe biefer Gins Schränfungen ermahnen, nemlich Berichwenber und Projectmacher, Diefe Burbe ausschliegend auf die lettern fallt. Bas diefe anbetrifft, fo tonnte Thre Definition von ben Projectmachern, und die Beschreibung ber Leute, Die Sie glaubten unter ben Label, ben ber Rame mit fich führt, mit einzuschließen, ju ber Absicht bienen, ubet bie Schicklichkeit bes Ladels zu urtheilen, aber es macht feinen Unterfchied ben Beurtheilung bet Schicklichteit bes Gefetes, welche biefer Label rechtfertigen muff. Db Gie felbit, wenn bie verschiedenen Classen von Menschen vor Ihnen bie Revue paffiren mußten, geneigt fenn wurden, biefe ober jene Claffe, ober biefes ober jenes Ins Dividuum auszumahlen ; um fie von foldem Las bel auszuschließen, bas brauchen wir zu biefer Ablicht nicht zu untersuchen. Gewiß ift es, bas Gefes macht teinen folchen Unterfchieb, es fallt mit gleichem Gewichte, und mit allem feinem Ges wichte, auf alle biejenigen ohne Unterschied, auf bie die Benennung Projectmacher in der unpar teiischften und nusgebreiteften Bebeutung, beren fie

fie fabig iff, angewandt werben tann. Es falle in jebem Kall (um einige Borte meiner vorigen Definition zu wiederholen) auf alle Diejenigen, die in ber Rachfagung nach : Reichthum, ober einem anbern Gegenftanbe, burch Sulfe bes Gelbes in einen Canal ber Erfindung ju fteuren versuchen. Es fallt auf alle biejenigen, Die, ben Enltivirung einiger ber Runfte, bie vorzugeweise ruglich find, genannt werben, ihre Berfuche auf eints ge ber Departements richten, wo ihre Rugliche feit febr beutlich und unbezweifelt erfcheint: auf alle biejenigen, bie im Unsfpinnen ihrer Projecte nach Dingen gielen, bie Verbefferungen tonnen genannt werben; es mag nun in Erzeugung einiger neuen Artitel, die ju bes Menfchen Rugen bienen, ober in Berbefferung ber Qualitat, ober Berminberung ber Roffen berer, bie und fcon bekannt find, Rurg, es fallt auf jede Unwendung ber befteben. menichlichen Rrafte, wo ber Erfindungegeift fels nes Benftandes bedarf.

Große und außerordentliche Zinsfüße, so wenig sie auch für die Lage des Verschwenders passen, passen, wie Sie richtig bemerken, für die Lage des Projectmachers: doch nicht nur für den unbedachtsamen Projectmacher, auch nicht für ihn mehr als einen andern, sondern auch für den vorsichtigen und bedächtigen Projectmacher, wenn man das Dasenn eines solchen Wesens voraussesen durfte. Bon was für Art auch

Die Einschränfung bes Profits, der badurch zu machen ift, daß man handeluden Personen Gelb

Belb leihet, wird, merben Gie fagen, ben, ber Gelb hat, wegen ber Gute feiner Gicherheit beforgter machen, und folglich noch beforgter, als er aufferbem fenn murde, wie er fich von ber Rlug. beit bes Drojecte übergeugen foll, ju beffen Muss führung bas Geld foll angewendet werden: und auf die Urt tann man glauben, bag biefe Gefete bie Abficht baben, Die guten Projecte von ben Schlechten abzusondern, und bie erftern auf Roften ber lettern zu begunftigen. Den erften Diefer Gate geb' ich ju: aber die Folge bavon tann ich nicht zugeben. Gin fluger Mann, (ich meine nichts mehr, als einen Mann von gewohnlicher Rlugbeit) ein fluger Mann, ber nach flugen Bewegungegrunden handelt, wird, fag' ich nochmale, ben biefen Umftanben, bie guten Projecte von ben schlechten nicht auswählen, benn er wird fich gang und gar nicht in Projecte mifchen. Er mirb alteingerichteten Sanbel von allen Arten bon Drojecten, guten und fchlechten, ausmahlen; benn mit einem neuen Projecte, es fen noch fo viel versprechend, wird er nie etwas ju thun has ben mollen. Ber Gelb bat, ben bem ift unb wird es auch jebergeit gu funf Procent, ober mas fouft ber bochfte Binefuß fenn mag, auf die beffe Sicherheit, Die ber befte und blithenbfie alteinges richtete Bandel gemahren fann, ju haben fenn. Im Allgemeinen, glaub'ich, nimmt man gewöhnlich an, bag Raufleute bereit genug find, ihr Capital ju vergrößern, fo fern alle bas Gelb, bas fie auf ben

## 92 XIII. Br. An Doctor Smith,

ben bochften Binsfuß borgen tonnen, mabrent bie fer fo niedrig ale funf Procent ift, es vergrößern wird. Bie es baher moglich fen, baff ein Project, fen es noch fo viel verfprechend, dem Leiher auf einen folden Binefuß, im Gangen genommen, gleich vortheilhafte Bedingungen gewähren tann, ale biejenigen, die er gewiß von einem alteinge richteten Geschäfft erhalten fann, bas fann ich nicht begreifen. Gelbanleiben tonnen gwar gufab. lig bann und wann ihren Weg in bie Tafchen ber Projectmacher eben fo gut als in Die Lafchen ande rer Leute finden : aber weun es fich ereignet, fo muß es aus Unvorsichtigkeit, Freundschaft, ober ber Erwartung eines beiderfeitigen Bortheils, und nicht aus bem Gedanten an die Bortheilhaftigfeit Des Berfehre, ale Geldhandel betrachtet, gefchehen.

Ich hatte nicht erwartet, angeführt zu finden, daß etwas die Anzahl der gutgegründeten Projecte in Vergleich der schlechtgegründeten in Butunft mehr, als sonst geschehen ist, verringern würde. Zum wenigsten din ich gewiß, daß ich keinen Grund weiß, warum dis sich so verhalten sollte, ob ich gleich einige Gründe weiß, die ich mit Ihrer Erlaubniß Ihnen nach und nach vorlegen will, und die mir ziemlich gut scheinen, warum der Vortheil auf Sciten der Zukunft sehn sollte. Aber wenn der Fond zu den gutgegründerten Projecten nicht schon verthan ist, und der ganze Fond aller nur möglichen schlechtgegründer

ten Projecte ausschliegend als zufunftig angefebn werden foll: fo nimmt ber Tabel, ben Gie über die Projectmacher ausgesprochen haben, wenn man auch die Ausdehnung deffelben nach den Dres rationen ber Gefege, ju beren Bertheidigung er angewendet wird, eben fo viel Ruckficht als Dors ficht: er verdammt eben fo unbedachtfam-und mit eben fo fchlechten Granden alle Die Projecte, durch die unfer Menschengeschlecht nach und nach aus bemienigen Buftande, in welchem Eicheln feine Rahrung und robe Saute feine Rleidung maren, gu bem jegigen Buftanbe gelangt ift: benn bebenten Sie nur, mein hetr, ich bitte Sie, ob, was jest Routine im Sandel ift, nicht ben beffen Entftes bung Project mar? ob, was jest feste Binrichs tung ift, nicht zu einer Beit Deuerung mar ?

Wie es kömmt, daß die Classe der gutgegründeten Projecte und kluger Projectmacher (wenn ich jest Ihre Erlaubniß habe, dis Benswort wenigstens einigen unter den Projectmaschern der vergangnen Zeiten benzulegen) sich has ben durch die hindernisse durcharbeiten können, welche die gedachten Gesetze ihnen in den Weg gelegt haben? das ist weder leicht zu wissen, noch notthig zu erforschen. Offenbar genug, dent' ich, muß es jest senn, daß diese Gesetze, so lange sie eristirt haben, den Projecten aller Art, den Verbesserungen (wenn ich so sagen darf) von jeder Gattung, Schwierigkeiten, und daß keine unbeträcht.

trachtliche, in ben Beg gelegt haben; ber Schluf muß baber gang vernunftig fenn, bag, mare es nicht um biefer Sinderniffe willen gewesen, fo wurden Projecte aller Urt, gutgegrundete und aluctliche fowol als andre, gablreicher gemefen fenn, als fie gemefen find : und daß folglich auf ber anbern Seite, fo balb, wenn es je bagu fommt, als diese hinderniffe weggeraumt find, Projecte aller Urt, und unter ben übrigen gutgegrundete und gludliche, jahlreicher fenn werden, ale fie fonst fenn murben: turg, fo wie ohne diefe Sim berniffe bas Fortschreiten bes menschlichen Go Schlechts in ber Laufbahn feiner Gluckfeligfeit grofer gemefen fenn wurde, als es unter benfelben in vorigen Zeiten gewesen ift, fo murbe es boch wenigstens in Bukunft, wenn jene weggeraumt maren, verhaltnigmagig großer fenn.

Daß ich Ihnen kein Unrecht gethan habe indem ich Ihrem Begriffe von Projectmachern eine so große Ausdehnung beplege, und daß die ungünstige Meinung, die sie davon zu begen getstehn, nicht allein auf die obige Stelle einge schränkt sep, werde, dächt' ich, wenn es nötbig wäre, aus einer andern Stelle im zehnten Capitel Ihres ersten Buchs erhellen ). "Die "Einrichtung einer neuen Manufactur, eines "neuen Handelszweiges, oder einer neuen Praxis "benm Ackerbau, " alle diese rechnen sie nament

<sup>\*)</sup> Octavausgabe von 1734. G. 177.

lich gur Lifte ber " Projecte, : von jedem berfelben bemerten Gie, bag . es eine Speculation nift, von der fich ber Projectmacher außerordents "lichen Bortheil verfpricht. Diefe Bortheile "(fugen Gie bingu) find bismeilen febr groß, "und bisweilen, vielleicht haufiger, gang anders; "aber im Allgemeinen fteben fie in teinem regels "maffigen Berhaltniffe mit ben Bortheilen ber andern alten Sandlungen in ber Nachbarfchaft. "Wenn bas Project gluckt: fo find fie gewöhnlich Wenn der Sandel ober die Praxis febr groff. , allgemein eingerichtet und wohl befannt wird, nfo macht fie ber Brodneid den Bortheilen bes "übrigen Sandels gleich., Aber ben biefem Stude fann ich mich nicht aufhalten: auch murbe ich mir nicht die Frenheit genommen haben, Ihnen Ihre eigne Worte anzuführen, geschahe es nicht in ber hoffnung, einige Menderung barin in . Ihrer nachsten Ausgabe gemacht ju feben, und ich wurde gludlich genug fenn, wenn ich meine Meinung burch die Ihrige bestätigt fande. andrer Rucfficht ift es dem Publicum blog wiche tig ju miffen, welches der Jrrthum ift, ber in ben Meinungen flectt, nicht aber wer barin irrt.

Ich weiß nicht, ob die Bemerkungen, mit benen ich Ihnen beschwerlich gefallen bin, eine hinzukommende Unterstützung bedürsen, oder er halten werden, von den trostlichen Sägen, davon Sie so guten und so häufigen Gebrauch gemacht

macht haben, betreffent bas ununterbrochne Streben bes menschlichen Geschlechts in ber Laufe bahn ber Glucfeligfeit fortzurucken ; bas Ueber gewicht bet Rlugheit über bie Untlugheit, jum menigften in ber Summe bes Privatlebens; und Die hobere Geschicklichkeit ber Individuen , ihre eigne Gelbangelegenheiten ju betreiben, von bei nen ihnen bie besondern Umftande befannter find, als bem Gefeggeber, ber feine folche Renntnig haben tann. 3ch will ben Berfuch machen. Denn fo lange ich ben Berbruff habe, Gie auf ber entgegengesetten Seite zu feben, tann ich mir nicht einbilden, bag meine angeführten Grunde überzeugend genug gewesen find, ba noch etwas übrig ift, bas fie noch überzeugender machen gu tonnen fcheint.

"Was ungeschickte Subrung ber Gemerbe "betrifft, fo ift (fagen Gie) \*) bie Ungahl bet "flugen, glucflichen Unternehmungen überall arb. "fer, als ber unüberlegten und unglicflichen. , Rach allen unfern Rlagen über die Menge ber Banfrutte, machen boch die armen Leufe, Die nin biefes Unglud fallen, nur einen fleinen Theil "von der großen Angahl derer aus, die fich mit " Sandel und allen andern Arten von Gemerbe abgeben; vielleicht nicht mehr als Giner un-"ter taufend. "

<sup>) 3</sup>m 2. Buche, 3. Capitel der Octavausgabe von 1784. 3m 2, Banbe, G. 20.

3ur Behauptung Diefes Sages berufen Sie fich auf die Geschichte, bes fortbauernden und une unterbrochnen Fortschreitens bes menschlichen Ge. idtechts - gum wenigsten auf unfrer Infel in der Laufbahn der Bohlhabehheit. Gie fobern jeden auf, ber es als ein Factum bezweifeln wollte, baf man bie Geschichte in eine Ungahl von Berioden von jenen Zeiten an, ba Cafar biefe Infel befuchte, bis gu ben fetigen, eintheile: Gie führen ale Benfpiel die respective Beitrechnung ber Wieberherstellung , bes Regierungsantritts ber Ronigin Elifabeth, und Beinriche bes Gies benten, bes normannifchen Siege und ber Bentare bie an . und legen bem Steptifer Die Frage por. ob nicht in jeder biefer Perioden ber Buffand bes Landes blubender mar, als in der unmittelbar vorhergehenden Periode? ungeachtet fo vieler Rriege, Fenersbrunfte, ganbplagen und anderer bffentlichen Unglichefalle, womit es gu verfchies benen Zeiten entweber burch bie Sand Gottes ober bie fchlechte Regierung bes Souverans ift heimgefucht worden. Reine febr leichte Urbeit. glaub" ich ; bas Factum ift zu befannt, als baff es auch bem gelbfüchtigften Muge entgehen follte: und wem haben wir bas anbers ju verbanfen als Projecten und Projectmachern ?

"Rein, " glaub' ich Sie fagen zu horen, "ich werde es ben Projectmachern nicht danfen, "lieber will ich es den Gefegen danken, die durch G

i Beftfegung bes Binefuges ihre Bachfamteit an gewendet haben, Die Bermegenheit ber Dros settmacher im Zaum zu halten, und ihre Unfluge ifeit ju verhindern, ber Summe bes Mationale mobiftandes Abbruch zu thun, welches, haite , man ihr fregen Spielraum gelaffen, gewiß ber "Fall gewefen mare. Satten bie Gefete, mabe grend aller ber Perioden, biefer gefahrlichen MClaffe von Menfchen Frenheit gelaffen, ihren aunbefonnenen Unternehmungen fich ganglich gu "überlaffen, fo wurde bas Zunehmen bes Ratios nalwohlftandes mahtend diefer Perioden, ben Brund gezeigt haben, fie in einem vortheilhaf gtern Gefichtspuncte ju betrathten. Aber die Gas , the ift , daß ihre Thatigfeit biefe Gefete gegen fich gehabt hat, um fie gu hemmen; ohne biefe Sinfcheantungen, muffen Gie mir vorauszuseben gerlauben, marbe der Lauf des Wohlftandes, mo micht ganglich aufgehalten, ober in ein ander "Bette gezwungen, auf jedem Fall mehr ober weniger gehemmt worden fenn. Dier ift alfo " (fo fchließen Gie) unfre Uneinigkeit: mas Gie: ,als Urfache bes Bachsthums anfehn, ben wit beide annehmen, bas feb' ich als ein Sindere miß beffelben an : und mas Gie als Sindernis , ansehen, seh'ich als Urfache an.,

Unstatt dis als eine Urt von Vertheidigung anzunehmen, die Sie hatten anführen konnen, hatt' ich deffen vielleicht lieber so ermahnen sollen, als über Projecte in Kunften zo.

als wenn andre es in ihrer Stelle wurden angeführt haben: benn ba ich mir einbilbe, daß Ihr Scharffinn nicht damit wurde zufrieden gewesen senn, so kann ich noch weniger vermuthen, daß, wenn Sie es nicht waren, Ihre Wahrheitsliebe es zugeben wurde, davon Gebrauch zu machen, als ob Sie es waren.

Folgende Betrachtungen, glaub' ich, murben binlanglich fenn, Sie zu verhindern, langer bamit zufrieden gu- fenn.

Buerst, was die sieben Perioden betrifft, die Sie als eben so viele Auhepuncte für das Ausge, das Fortschreiten des Wohlstandes zu betrachsten, angeführt haben, so hat dieses Land nur während der dren letzten, Wortheil, wenn man es so nennen kann, von diesen Gesehen gehabt: denn das erste dieser Gesehe verdanken wir der Regierung Deinrich des Achten.

hier könnten eine Menge Fragen aufgeworden werben: Ob die Einschränkung der Projects macher einen Theil der Absicht dieses ersten Statuts ausmachte, oder ob die Absicht desselben nicht ganz allein auf die Herabsehung des Seswinnstes der schädlichen und verhaßten Classe von Menschen, nemlich der Geldleiher, eingeschränks war? Ob es vor oder nach diesem Statute mehr Projectmacher gegeben hat, und ob die Nation

# 100 XIII, Br. 2m Doctor Smith,

im Ganzen genommen, während der erstern oder legtern Periode, mehr gelitten, wie Sie — oder mehr Vortheil davon gehabt hat, wie ich sagen würde? Auf alle diese Zweifel, und noch viel mehrere, die man aufwerfen konnte, kann ich mich nicht einlassen, da es, unfre Absücht, uns wegen der Hauptfrage zu vereinigen, wahrscheinlich mehr verzögern, als befördern würde.

Zwentens muß ich mir hier bie Frenheit nehmen, Gie auf ben Beweis - ben ich, beucht mir, fcon angeführt habe - bes Gages neme lich gurudjumeifen, baf bie befagten Ginfchrantum gen nie in irgend einem Grade Die Birtung mut ben haben tonnen , bas Berhaltnig ber fchlechten Projecte ju ben guten ju verringern, als nur fo fern ihr Einflug fich fo weit ausgebreitet baben tann, die gange Summe ber Projecte, gute und fcblechte gufammen, ju verminbern. her auch die allgemeine Tenbeng bes Projectgeiftes por bem erften biefer Gefete mar, fo muß fie boch nachher immer diefelbe geblieben fenn, in Absicht irgend einer Birfung, Die fie ben lautes rung und Berbefferung beffelben hatten haben fonnen.

Aber was vielleicht überzeugender, als die beiben obigen Betrachtungen sein, und uns bas beste Mittel an die Hand geben kann, uns aus der Verwirrung herauszuwickeln, worin uns die Ber-

Bertheldigung, die ich eben bestritten habe, (und die ich als die beste anzusühren für nöthig fand) eber hinein als beraus bringt, ist die Betrachtung der geringen Wirkung, die das größte erdeukliche Unheil, das unbesonnene Projectmacher innershalb irgend eines Zeitraums haben anrichten könsnen — auf die Summe des Wohlstandes haben kann, selbst nach der Meinung derer, die den Projectmachern am abgeneigtesten sind, in Verstellich der Wirkung, die innerhalb desselben Zeitzaums durch Verschwendung ware verursacht worden.

Bon ben beiben Urfachen, und nur von ben beiben, die Gie ermahnen, ale ob fie bagu bengetragen haben, bie Bermehrung bes Nationals vermogens ju verzogern, ift, infofern bas Berhalten ber Individuen baben ins Gviel fommt, Projectmacheren die eine, und Berichmenbung Die andere: aber ben Rachtheil, ber ber Gefelle fchaft aus ber concurrenten Wirtfamfeit biefer beiden Urfachen entsteht, ftellen Gie ben verschiedes nen Gelegenheiten als unbetrachtlich bar; und mo ich Sie nicht unrecht verftebe, ju unbetrachtlich, um entweder die Interposition ber Regierung, mos mit fie fich bemfelben miderfest, gu bedürfen ober ju rechtfertigen. Dem fen indeg wie ihm wolle, in Rucfficht ber Projectmacheren und ber Berfcmendung jufammen genommen; in Rucficht ber Verschwendung hab' ich Gie gewiß nicht miß: G 3 vers

verstanden. Gie triumphiren über biefen Gegenfand, und guchtigen Die , Unverschamtheit und Dreiftigfeit ber Ronige und Minifter , in einem Lon von Autoritat, ben zu magen einen Duth, wie ber Ihrige erfordert, und ein Genie wie bas Ibrige, um ihn andern einzufloffen \*). Dachs bem Gie eine Parallele gwifchen Privatfparfamfeit und öffentlicher Berichmenbung gezogen has ben, fcbliegen Gie fo: "Es ift alfo bie größte "Unverschamtheit und Dreiftigfeit ben Ronigen und Ministern, über die ökonomischen Angeles " genheiten von Privatversonen wachen zu wol-"len, und ihre Musgaben einzuschranten, entwe ber burch Gefete gegen ben Luxus, ober baburch, baf fie die Ginfuhr fremder Lurusman " ren verbieten. Gie find jederzeit und ohne Musnahme felbft bie größten Berfchwender in ber Gefellschaft. Gie mogen nur auf ihre eignen " Ausgaben Achtung geben, und bem Privatmanne , rnhig bie feinigen laffen. Wenn ihre eigne Auss nichweifung ben Staat nicht gu Grunde richtet, , fo wird es nie bie Quefchweifung ihrer Unter-. thanen thun.

Daß die Anwendung der Mittel, beren Sie zur Einschränkung der Verschwendung erwähnen, in der That allgemein, vielleicht sogar ohne Ausnahme, unschicklich, und in vielen Küllen sogar lächer,

<sup>\*)</sup> Im 2. Buche, 3. Capitel, bes 2. Bandes, G. 27. Der Octavausgabe von 1784.

lacherlich ift, geb' ich Ihnen gu; auch will ich mich hier nicht von meinem Gegenstande entfers nen, um gegen biefe Befchuldigung eine andre in einem fruheren Theile Diefer Papiere angeführte Art ju vertheibigen. Aber wie breift und unverfcamt es auch fur einen Souveran fenn mag, auf einige Urt der Verschwendung von Indivis buen burch gefetliche Einfchrantungen, Ginhalt thun gu wollen, fo fcheint mir boch, ihrer fchleche ten Saushaltung burch folde Ginfchrantungen Einhalt thun gu wollen, noch viel breifter und unverschämter. Gich auf ben Weg ber Derfchwendung verirren, sift das Loos, obgleich, wie Gie bemerten , nicht vieler, im Bergleich ber gangen Maffe von Menfchen, juin wenigften boch einiger Menfchen : den Stoff zu einem Berfdmender tann man in jedom. Bierhaufe und unter jeder Bederfinden. Aber fogar auf bem Wege ber Projectmacheren ju irren, ift nur bas Loos Obgleich die Berber privilegirten menigen. fcwendung nicht fo gemein ift, bag fie ber allges meinen Maffe bes Reichthums viel entzieht, fo ift fie bennoch ju gemein, als bag man fie als eine fich auszeichnende und fonderbare Sache betrachten follte: Aber fich von bem oftbetretnen Suffreige Des Sandels entfernen, wird als etwas Geltenes angefehen, als etwas, bas verbient, cis nen Menfchen von andern zu unterscheiben. Selbft ba, wo es fein großes Genie, feine be-. fondre Talente erfodert, wo es in weiter nichts

beffebt, als einen neuen Martt ausfundig gu mar chen, um bafelbft zu verkaufen, ober einzukaufen, erfobert es boch menigstens einen Grab bes Muths, ben man nicht ben ber gemeinen Menschenclaffe fin bet. Bas follten wir davon fagen, wo es außer ber gemeinern Eigenschaft des Muths noch bie fel tene Gabe bes Genies erfobert, fo wie in dem Ben fpiele aller ber fucceffiven Unternehmungen, mo burch Runfte und Manufacturen aus ihrem ut fprunglichen Dichts ju threm jegigen Glange ge bracht worden find ? Denten Sie nur, welchen fleb nen Theil der Gemeinheit Diefe in Bergleichung mit ben Berfchwendern ausmachen muffen; biefe Claffe von Menfchen, Die, mare es blog in Rud ficht ihrer fleinen Ungahl, Ihnen ju unbetracht lich fcheinen wurde, um einige Aufmertfamfeit gu verbienen. Dennoch ift die Berfchwendung, fo weit fie geht, bem Reichthum bes Staats wirflich und nothwendig schadlich, die Project macheren nur durch Bufall. Geber: Berfchwen. ber, ohne Ausnahme, vermindert schon, nach ber Boraussetzung, fein Bermogen, wenn er es nicht gar gang verthut. Aber gewiß nicht jeder Project macher vermindert fein Bermbgen; nicht jeder Projectmacher murbe es vermindert haben, maren jene weise Gefege, bie ibn baran binbern follen, nicht ba gemefen : benn bas Gebaube bes Ratio. nalreichthums, jenes Gebaude, beffen beftandigen Unwachs Gie mit folder eblen Freude ruhmen, je nes Bebaube, ju beffen 3mmern insgefammt, fo

ungablig fie auch find, die verworfne Dand eines Projectmachers erforbert wurde, um ben erften Stein bagu ju legen, bat jum wenigften emige Dande gebrauchen muffen, und hat fie mit glide lichem Erfolge gebraucht. Wenn im Bergleich mit der Angahl von Berfchwendern, die ju unbetradtlich ift, um einige Aufmerksamfeit zu verbienen, bie Ungabl ber Projectmacher aller Urt um fo mehr unbetrachtlich ift - und wenn von Diefer unbetrachtlichen Ungabl bas nicht unbes trachtliche Berhaltnif ber gludlichen Projectmas der abgesogen merben muß - und von biefem Refte wiederum alle biefenigen, Die ihre Projecte ohne borgen ju muffen, ausführen tonnen - fo bebenten Gie, ob es moglich ift, baf diefer lets te leberreft eine folche Menge in fich faffen tonnte, beren Berringerung ein ber Interposition ber Megierung nach ihrer Groffe murbiger Gegenstand mare, felbit, wenn man annahme, baf es ein feiner Matur nach Schicklicher Gegenstand mare ?

Wenn es noch eine Frage ift, ob es for bie Regierung ber Dube werth fen, es ju versuchen, burch ihre Vernunft, die Aufführung ber Menfchen , die fichtlich und unleugbar unter ber Berts ichaft ber Leidenschaften fteben, und unter ber Berrichaft Diefer Leibenschaften gegen Die Borfchriften ihrer eigenen Bernunft banbeln, Ordnung ju balten; furg; ju bemirten, mas ibr 65 5 an. . . . . .

anerkanntes befferes Urtheil ift, gegen bas, mas jebermann und fie felbit fur ihr fchlechteres aners tennen wurden; ift es ju ertragen, bag ber Ge fesgeber mit Gewalt feine eigne vorgebliche Bermunft, bas Resultat eines augenblicklichen und vers achtungevollen Blicke, mehr ein Rind des Uebermuths und ber Arrogang, als bes gefelligen Rummers und bes forgfaltigen Studiums, Die Stelle ber bescheidnen Bernunft ber Indivis buen, die in aller ihrer Starte nach bem Gegens fande gielt, ben er por fich zu haben vorgiebt, fegen foll? - Auch miffen Gie nicht vergeffen, bag ben biefem feltnen Wetteifer die vollfoms menfte und punttlichfte Renntnif und Erfundigung auf ber Geite bes einzelnen Menfchen ift, Die bas Intereffe, bas gange Intereffe von bem guten Ramen und Bermogen eines Menschen fichern tann: auf Seiten bes Gefetgebers ift bie volls tommenfte Unwiffenheit. Alles mas er weiß und wiffen tann, ift, bag bas Unternehmen ein Dros ject ift, welches er, blog weil es bicfes gehaffigen Mamens empfanglich ift, als eine Urt von Schrede bild anfieht, bas er mit findischem Muthwillen ber allgemeinen Schau aufstellen muß - Goll ein Blinder den andern fuhren? bas ift eine Rras ge, die man fcon vor alten Zeiten aufwarf, um einen hohen Grad ber Thorbeit anguzeigen : abet was foll man von dem fagen, der, nothwendig blind, darauf besteht, Die Sebenben auf Meae gu fubren, die er nie betreten bat? 63

Es ist eine Unterscheidung, die für meine Begreifungstraft zu spissindig ist, wenn Ste sich das mit rechtsertigen, daß Sie ben einer andern Gelez genheit, aber gerade ben dem Puncte, von dem die Rede ist, die Parten ergriffen haben, auf beren Seite Sie fest zu sehen, mein Ehrgeiz ist.

Beldes die Gattung der hauslichen Inbuffrie ift, die fein Capital anwenden fann, und movon der Gewinn mahrscheinlich von bem "größten Werthe fenn wird, tann (fagen Gie) \*). "jedes Individuum in feiner Localsituation offens "bar beffer beurtheilen als irgend ein Staats-"mann oder Gefetgeber an feiner Statt thun fann. "Der Staatsmann, ber versuchen wollte, Pris patpersonen zu leiten, wie fie ihre Capitalien anwenden muffen, wurde nicht nur eine unnothige Mube auf fich nehmen, fondern fich eine Autos "ritat anmaagen, Die nicht nur feiner einzeliten "Perfon, fonbern auch feinem Genat, er fen "welcher er wolle, mit Sicherheit anvertraut merben durfte, und die nirgende fo gefahrlich pfenn wurde, als in ben Sanden eines Manues, ber thoricht und breift genug mare, fich fur ges "fchickt zu halten, fie auszuuben.

"Das Monopolium eines einheimischen Indus "Markts den Producten der einheimischen Indus "ftrie in einer besondern Kunst oder Manus "factur

<sup>\*)</sup> Im 4ten Buche, 2. Capitel bes 2. Banbes, G. 182. ber Octavausgabe.

"factur ertheilen, heißt einigermaßen Privatper, "sonen leiten, wie sie ibre Capitalien anwenden "mussen, und muß bennahe in allen Fällen eine "entweber unnute oder schädliche Einrichtung "senn. "— So weit Sie, und ich sese binzut die gesetzlichen Zinsen auf einen Fuß einschränken, auf den die Führer des ältesten und besteingerichteten und am wenigsten gefährlichen Handels je berzeit gern borgen, heißt das Monopolium des Geldmarkts diesen gegen die Projectmacher des neuerbachten Handels in die Hände geben, von denen ein jeder, ware es nur wegen des Umstandes der Neuheit, — wie ich bereits bemerkt habe — gefährlicher scheinen muß, als die alten

Diefes find vergleichungetveife nur inconfequente Semeinorter. Ich berührte fie blog bed. megen, weil fie mir boch noch ein Schatten einer Bertheibigung fchienen, bie, ju Gunften ber Dos litit, gegen die ich ftreite, fonnte angebracht wer-Ich tomme baber ju meinem erften Grunbe jurud, und bitte Sie nochmals in bebenten, ob von bem gangen Beere von Manufacturen, bie wir beide gern als Urfachen und Mittel bes Rationalwohlftanbes anuchmen, nur eine einzige porhanden ift, bie andere, als in ber Geftalt eines Projects hatte eriftiren tonnen. Aber wenn eine Ginrichtung, beren bloffer 3med und Birtung die Ginschrantung ber Projecte ift, in fofern fie Projecte find, ohne, wie ich gezeigt habe, iracnd

irgend eine Art des Zwecks, die schlechten ausjurotten, in ihrem gegenwärtigen Zustande der
unvollfommnen Wirksamkeit zu vertheidigen ist,
so wurde sie nicht nur zu vertheidigen, sondern
unsers Benfalls noch viel wurdiger gewesen senn,
wenn ihre Wirksamkeit so weit hatte verstärkt und
vervollkommnet werden konnen, daß sie von Ang
sang an, allen nur möglichen Arten von Pros
jecten ein unübersteigliches Hinderniß entgegens
gestellt hatte; das heißt: hatte sie ihre Hand über
ben ersten Grund der Gesellschaft ausgestreckt, so
hatte sie uns von Anfang an auf Leim zu unsern
Wohnungen, Hauten zu unser Rleidung, und
Eicheln zu unser Nahrung eingeschränkt.

Ich hoffe, Sie werden jest geneigt senn, mir zuzugeben, daß uns die Projecte der vorigent Zeiten keine üble Dienste gethan haben. Ich has be bereits zu verstehn gegeben, daß ich keinen Grund einsähe, warum wir befürchten sollten, schlechtere Dienste von den Projecten der künstigen Zeiten zu erhalten. Ich wage es nun hinzusesen, daß ich glaube Grund zu sehen, warum wir von diesen Projecten immer bester und bestere Dienste zu erwarten haben, als von jenen. Ich menne, bestere im Ganzen genommen, kraft der Einesschränkung, welche die Erfahrung, wenn die Erzsschrung etwas gilt, nach dem Verhältnis der schlechtgegründeten und ungläcklichen, den gutges gründeten und gläcklichen geben sollte.

Die Laufbahn ber Runft; Die grofe Beer Araffe, Die Die Rufftapfen ber Projectmacher aufe minmit, tann als eine weite und vielleicht unbearans se Ebene angesehen werden, mit Abgrunden befaet, etwa folche, als worin Eurtius verschlungen ward; In jeben muß ein Schlachtopfer fallen, ehe et fich fchliegen tann , waber wenn er fich einmal febließt, fo geschieht es, um fich nie wieder zu offe nen, und diefer Theil bes Beges ift fur die fole genben ficher. Benn auch ber Mangel ber ges Beriaen Renntnif ber vorinen Unglucksfalle bas wirkliche menschliche Leben weniger glucklich, als bis Gemalbe ift, macht, for muß man boch biefe Alebnlichteit anerkennen: und wir feben auf ein mal bie einzige beutliche und wirtfame Methobe, Diefe Wehnlichfeit ber Bollfommenheit immer na ber zu bringen; ich menne, wenn man die Ge fchichte ber Projecte ber vorigen Zeiten fchilberte, und (was burch einen Fingerzeig ber Regierung in großerer Bolltommenheit tann ausgeführt wer ben) baffir forgte, bag bie Ungahl berer, mit benen die Zutunft noch schwanger geht, fo balb fie gebohren werben, aufgezeichnet, gefammelt und dffentlich bekanntgemacht wird. Aber Die Bete folgung biefer Ibee, beren Ausführung mir nicht gutommt, murbe mich zu weit von meinem Ende zwecfe entfernen.

Buftand von beständig sich vervolltommender

Steberheit, ber naturliche Buftanb, nicht nur bes Beges jum Bohlftanbe, fonbern jebes anbern Schrittes bes menschlichen Lebens ift. In bem Rriege, ben Induftrie und Erfindungegeift mit bem Sluce führen, machen bie Borgeiten ber Unwif. fenheit und ber Barbaren bie verlorne Soffnung aus, bie voraus gefchicft, und ber Butunft gum Opfer gemacht ift. Es ift nur gu mahr, bas goldne Zeitalter ift nicht bas loos ber Generation, in ber wir leben: aber wenn es in einem Theil des gur menschlichen Existeng bezeichneten Strich Landes ju finden ift, fo wird es traun! in feie nem vergangnen, fondern in einem gutunftigen Theile zu finden fenn.

.. Aber nun auf bie Gefete gegen ben Buchet und ihren einschrantenden Ginflug auf die Projects macher guruckzukommen; ich habe, hoffentlich ziemlich beutlich bargethan, bag biefe Ginfchrans fungen meder Rraft noch Tendeng haben, die fchleche ten Projecte von ben guten auszusondern. 3ft es ber Dube werth, hingugufegen, welches ich, glaub' ich, mit einiger Wahrheit thun tann, bag ihre Tenbeng mehr ift, Die guten von ben fchlechten gur fondern? Go viel fann man menigstens fagen, und es kommt auf eins hinaus, daß es einen Ball giebt, mo fie, bas Project, fen es welches es wolle, die Burtung haben tonnen, es aufzus halten, und einen andern, mo fie biefe Birfung: nicht haben tonnen, und bag ber erftere mit einem:

Umstande und zwar nothwendig verbunden ist, der sehr dahin abzweckt, jedes mit Unbesonnenheit gestempelte Project zu sondern und zu entsernen, welcher aber benm zwenten Falle nicht Statt sind det. Ich menne, mit einem Worfe, den Vorsteil der Untersuchung.

Es ift flav genug, daß ben allen folchen Brojecten , von welcher Befchaffenheit fie auch fenn mogen, die hinlanglichen Fond finden fie ausauführen, biefe Gefete in ber Sand besjenigen, beffen Erfindung fie fcbuf, ganglich, und wenn Gle es mir jest ju fagen erlauben wollen, jum gros fen Gluck fraftlos find. Aber mas biefe anber trifft, fo ift vor ber Erfahrung nothwendig fein andrer Richter ba gewefen, als bes Erfinders eigne Borliebe. Es ift nicht nur nicht nothwens big, baf fie einen folchen Richter gehabt haben follten, fonbern es ift naturlich genug, baf fie feinen gehabt haben ; weil in ben meiften Rallen ber vom Brojecte ju erwartenbe Bortheil von bem ausschließenden Eigenthum beffelben und folglich non ber Berheimlichung bes Sauptgrundes bef felben abhangt. Denten Gie, auf ber anbern Seite, wie verschieben bas Loos bes Unternehe mend ift, bas von ber guten Meinung eines anbenn abhangt; benten Gie fich biefen anbern, als einen Mann, ber bas Bermogen befigt, bas bem Projectmacher fehlt, und vor bem ihn die Doth amingt gum wenigsten als ein Supplicant gu

ericheinen : aludlich, wenn er in ber Ginbilbungs. fraft feines Richters, mit biefem erniedrigens ben Character nicht noch ben Character eines traus menden Schwarmere ober Betrugers verbindet! In allem Betracht ift in biefem Falle, fatt bes Scharffinnes von einer Berfon, ber im anbern Falle ben berfelben Gelegenheit angewendet murbe, ber Scharffinn von zwen Perfonen in Bewegung um bas Berdienft biefes Projects ju er forfchen : und bes einen Borurtheile find gewiß mabricheinlichft nicht von ber gunftigften Art. Bahr ift es, bag in ber Berwirrung ber vortommenben Ralle ein überfanguinifcher Projects macher auf einen eben fo überfanguinifchen Datron flogen fann, ale er felbft ift; und bie Bine iche konnen bas Urtheil bes Einen bestechen wie fie bas Urtheil bes Undern bestachen. Indeffen, ich bente. Gie merben mir jugeben, bag ber entgegengefeste Sall ben weiten naturlicher ift. Bas einer auch fur ben Frfolg eines Unternehe mens, bas noch nicht fenn ift, wunschen tann, fo wird er doch mahrscheinlich noch mehr fürchten. Daffelbe fo ziemlich allgemein eingepflangte Pring cipium ber Eitelfeit und Eigenliebe: bas bie meis ften von geneigt macht, unfre eigne Meinungen bober, als die Meinungen andrer zu schagen, macht in einem verhaltnigmäßigen Grabe geneigt die Meinungen andrer geringer ju fchagen.

Aft es ber Dube werth, bingugufeten, ob es gleich unläugbar mabr ift, bag, wenn man fo gar mit ber unbezweifeltften Eviden; bemeifen tonnte, daß es feit undenflichen Zeiten bis auf ben beutigen Sag nie ein Project gab, bas fich nicht zum Berberben feines Schopfers geendigt batte, ber Gefengeber nicht einmal aus einem folchen Kactum, wie biefes ift, eine binlangliche Bemahrleiftung berleiten tonnte, nur zu muns fden, ben Geift ber Projecte einigermaafen unter brudt zu feben? - Das abschredende Motte Sie vos non vobis, fann bem Individuum Grund zu ernfter Betrachtung fenn; aber mas geht es ben Gefengeber an? Belder General, er mag den Teind mit einer noch fo überleguen Urmee angreifen, meiß nicht, bag hunderte ober vielleicht taufende ben bem erften Angriffe bleiben muffen? Goll er blog biefer Betrachtung megen unthatig in feinen Gliebern bleiben? "Ein jeber "für fich - aber Gott ,, fest bas Spruchwort bingu (und es hatte bingufegen tonnen, ber Gene ral, ber Gesetgeber und alle andre offentliche Diener) "für alle. " Solche Aufopferungen bes Endividualwohls jum allgemeinen, die ben fo vie Ien Gelegenheiten von britten Perfonen gegen bet Menfchen Willen gefcheben, foll man alfo eine Schranten, wenn fie fie aus eignem Willen machen? Leuten Sande und Sufe zu binden, und fie in bie Abgrunde werfen, von benen ich gefprochen habe, bauon

bavon ist hier ganz und gar die Frage nicht: aber wenn an sedem Abgrunde ein Curtius zu Pferde sieht, bereit einen Salto mortale hineinzumachen, schickt es sich dann sin den Gesetzeber, in einem Anfall von altweibischer Zärtlichkeit, ihn zurückzuhalten? Selbst, wenn man nicht einmal auf das öffentliche Interesse Rücksicht ninnut, und nichts als das Gesähl der Individuen betrachtet, so würde ein Gesetzeber, der den Werth der Hossnung " der köstlichsten Gabe des himmels, kennste, kaum so handeln.

Bedenken Sie, mein herr, baf es mit ber Erfindungelotterie (jenem großen 3meige ber Dros iectlotterie, um beffentwillen ich bas Gange vers theidige und noch ferner vertheidigen ning, bis Sie ober jemand anders mir zeigen tann, wie es beffer zu vertheibigen ift) bag es mit ber Erfindungelotterie, fag' ich, nicht eben fo ift, als wie mit der Bergbaulotterie und fo vielen andern Lotterien, von denen Sie fprechen, und in feinem Salle, bent' ich, febr gu threm Bortheile. Diefem Sache entfteht ber gluckliche Erfolg nicht; wie in jenem, aus der glubenden Afche bes üblen Erfolge, und breitet fich von bannen burch eine gludliche Unftedung auf alle Ewigfeit aus. lagt Titing ein Bergwert gefunden haben; fo ift es nicht leichter, fonbern weniger leicht, fur Gem: pronius auch eines ju finden. Laft Titins einen Fang

Fang gethan haben; so ist es nicht leichter, sow dern weniger leicht für Sempronius dasselbe zu thun Aber lagt Litius eine neue Farbe glanzender oder dauerhafter als die gewöhnlichen, last ihn eine neue und bequemere Maschine oder eine neue und vortheilhaftere Art des Ackerbaus ersunden haben, so können tausend Farber, zehntaus send Mechaniker, hundert tausend Landwirthe seine Ersindung wiederholen und vervielsältigen: und was geht es dann das Publikum an, ob Littus oder seines Wucherers Vermögen unter der Ersindung geschwunden ist?

Sie führen Birmingham und Scheffield als Benspiele an, die eine als eine projectmachende die andre als eine nicht projectmachende Stadt \*). Können Sie mir verzeihen, wenn ich sage, daß ich mich vielmehr wundre, wie diese Bergleichung, die Sie selbst gewählt haben, Ihnen nicht einigen Urgwohn gegen die Richtigkeit Ihrer Meinung, die Sie zum Nachtheil der Projectmacher gefaßt hatten, einslößte. — Schessield ist eine alte Eiche: Birmingham nur ein Pilz. Wie, wenn wir den Pilz noch größer und stärker fänden als die Eiche? Nicht daß der eine sowol als die andre, zu welcher Zeit sie auch gespflanzt sehn mögen, beide von Projectmachern müßten

<sup>\*)</sup> Jin 1. B. 10. Cap. bes 1. B. G. 176, ber Deteredition von 1784.

mußten gepflangt worden fenn ; benn wenn gleich Tubal Rain felbft auf Extrapost aus Urmenien nach England gebracht werben follte, um Scheffield angupflangen, fo mar boch Tubal Rain felbft zu feiner Zeit ein eben fo ausgemachter Projectmacher, als Gir Thomas Lombe ober Bischof Blaife war: aber Birmingham, fcheint es, macht, nach ber gemeinen Urt zu reben, Une fpruch auf ben Litel einer projectmachenden Stabt, mit Ausschlieffung ber andern, weil, ba fie nur von gestern ift, ber Spiritus bes Projects bort frifcher und ftarter riecht, als an irgend eis nem anbern Orte.

Wenn ber gehäffige Rlang bes Wortes Project nicht mehr in Ihren Ohren gellen wird, fo werben Gie nicht weiter ber Reind ber fo febr gebrandmarkten Claffe von Menschen bleiben. Proiecte, felbit unter bem Ramen von gefährlichen und fostsvilligen Bersuchen, werden als ber Aufmunterung nicht unwerth bargestellt, wenn gleich Monopolien bas Mittel dazu find: und bas' Monopolium wird in diefem Kalle megen feiner Mehnlichfeit mit andern Kallen, mo gleiche Mittel ju gleichen 3meden angewendet werben, vertheibigt.

"Wenn eine Gesellschaft Raufleute auf ihre neigne Gefahr einen neuen Sandel mit einer

nentfernten und barbarifchen Dation gu etabliren "unternehmen: fo wird es nicht unvernunftig pfenn, (bemerten Gie) fie in eine vereinigte "Uctiengefellschaft zu incorporiren, und ihnen mim Fall eines glucklichen Erfolge ein Sandelbe monopolium auf eine gewiffe Angahl Sabre gus augestehn. Es ift bie leichtefte und naturlichfte Altt, wie der Staat fie belohnen tann, bag fie neinen gefährlichen und toftspilligen Berfuch ma-"gen, beffen Bortheile bas Publicum nachher an fich reifen wird. Ein auf einige Beit ges gebnes Monopolium von biefer Urt fann nach "gleichen Principien vertheidigt merben, als ein "ahnliches Monopolium, bas bem Erfinder einer neuen Mafchine, und bem Autor eines neuen "Buchs bewilligt wirb.,

Privatinteresse darf mich nicht hindern, die se Gelegenheit zu ergreifen, dem menschlichen Gesschlechte eine Warnung zu geben, deren es so sehr bedarf. Wenn ein so originelles und unabhängiges Genie es nicht jederzeit hat verhüten können, sich durch den Zauber der Tone in die Fußstapfen des gemeinen Vorurtheils locken zu lassen, welch ein wachsames Auge mussen nicht Leute von gemeinem Gelichter über ihre Urtheile haben, um sich nicht durch gleiche Läuschungen irre führen zu lassen?

3ch bin bieweilen auf ben Gebanten gerathen, bag, wenn es in ber Macht ber Gefege ftanbe, Worte wie Menschen in die Acht ju erklaren, Die Urfache des Erfindungsgeistes vielleicht kaum wes weniger Unterftußung von einem Ueberweifungsbill (Bill of attainder) gegen bie Borte Project und Projectmacher haben konnte, als es von der Mete, wodurch bie Bewilligung eines Privilegit 3ch sollte beftatigt wird, bat erhalten fonnen. bingufegen auf einige Beit: Denn auch bann wurben Reid, Gitelfeit und gefrantter Stoll fruher ober spater ihren Gift auf ein anderes Wort haus chen, und es als einen neuen Entannen aufftellen, um gleich feinem Borganger fiber ber Geburt bes jungen Genies ju fchweben und es in ber Dicae au erbrucken.

Werden Sie mir nicht Schuld geben, daß ich die Bosheit zu weit treibe, wenn ich gegen Sieseine so nügliche und patriotische Gesellschaft als die Glieder der Gesellschaft zu Zesörderung der Kunste (Society for the encouragement of Arts) ausstelle? Ich kann und darf mich durch dieses Besorgniß nicht dapon abhalten lassen; denn Siesgebieten zu viel Achtung, als daß Sie auf Inade Anspruch zu machen brauchten. Bum wenigsten werden Sie mir nicht Schuld geben, daß ich bareische Feinde gegen Sie aufletze, und Sie der Rache der Cherokesen und Chikosaren überlasse.

Bekanntlich ist der Hauptgegenstand dieser gesmeinnüsigen Einrichtung Besorderung der Projecte und Kortpflanzung der schädlichen Brut, deren Zertretung Sie als eine schickliche Unwendung des Urms der Macht empfehlen. Aber wenn es recht ist die handelnden Uebelthäter zu unterdrücken, so würden es offenbare Inconsistenz senn, nicht zu gleicher Zeit diese ihre Belohner und Ausmuntrer zu unterdrücken, oder wenigstens den Ausanz zu ihrer Unterdrückung zu machen. Danken Sie es also ihrer Unachtsamkeit, oder ihrer Großmuth, oder ihrer Klugheit, wenn ihr Büttel noch nicht Beschl bekommen hat, ein Buch, das dem Jahrhunzdert Ehre macht, sörmlich als eine Schmähschrift, auf die Gesellschaft zu verbrennen.

Nachdem ich so kühn gewesen bin, einen so großen Meister anzuklagen, daß er unversehens in einen Irrthum verfallen ist, darf ich mir da wol noch serner die Frenheit nehmen, den Grund davon zu vermuthen? Schwerlich kann einer, vielzeicht kann keiner das Werk der Schöpfung in ir gend einer Gattung zu solch einem Grade der Vollkommenheit bringen, daß er sich der Arbeit unterzogen hätte, mit seinen eignen Augen die Gründe jedes Sahes, den er Selegenheit hat anzuwenden, ohne Ausnahme zu untersuchen. Sie hörten, daß die Stimme des Volkes, durch die Stimme des Gesehes verstärkt, rings um Sie her vief, daß der Wus

Bucher ein nachtheiliges Ding wate, und bie! Bucherer eine bofe und verberbliche Claffe von Menschen: Gie horten von Ginem wenigftens aus Diesem Saufen, das bie Projectmacher entweber! thorichte und verachtungemurdige oder betrügeris fche und ichabliche Menschen maren. Gie lieffen fich durch die Menge mit fortreifen, und nahmen gang naturlich für ausgemacht an, baff, was jedete mann faat, boch mol einigen Grund fir fich baben muß; Sie traten alfo biefem Befchrei bei, und gaben Ihre Stimme zu ben übrigen hingu. Doglich ift auch, daß, unter bem Saufen von Projectma=1 dern, die bas Loos des Bufalls Ihrer Beobach= tung barftellte, bas Berhaltnif ber nachtheiligen Claffe jur wohlthatigen von ber Urt gewesen ift, ober fich in einer um fo viel ftartern Farbe gezeigt! hat, baf fie folglich Ihren popularen Begriff in Ihrem Urtheile mehr befestigt hat, als, im Fall bas entgegengesete Berhaltnif fich Ihnen bargefiellt hatte, erfolgt fenn murbe. Den Benfpielen, Die wir nahe vor Augen haben, nicht mehr Gest wicht zu geben, als benen, bie noch fo weit von! uns entfernt find - nie ju verstatten, baf bie Urtheilstraft fich bei irgend einer Gelegenheit in ber Frenheit einer zu übereilten und ausgebehnten Berallgemeinerung nachsehe - feinen Gas bas felbft fugen zu laffen, ehe man nicht die Abreche mingen gemacht hat, welche nothig find, um ihn in die Grangen ber ftrengen Wahrheit gurudgufüh-

Beobachtung die lette, und bis hieher, vielleicht auf immer, idealische Granze der menschlichen Beise heit ausmacht.

Sie haben gegen unverbiente Berleumbung amei Rlaffen von Menschen vertheidigt, beren Die eine wenigstens unschuldig, die andre fehr nuglich ift; Die Berbreiter ber Englischen Runfte in fremben himmelsftrichen \*) und biejenigen, beren Inbuffrie fich in Berbreitung ber nothigen Bequemlichfeit, die man vorzugeweise ben Maagftab bes Lebens nennt, hervorthut. Darf ich mir schmeis cheln, bag mir endlich mein Berfuch gelungen ift, demfelben machtigen Schutze, zwei andere fehr migliche und gleich verfolgte Claffen von Menfchen, Bucherer und Projektmacher, ju empfehlen? -Ja! - Ich will, wenigstens auf einen Augenblid, einem fo fchmeichelhaften Gedanken nachhangen, und, um ihn zu verfolgen, will ich bie Bucherer verlaffen, für bie ich schon genug gefagt habe, und mich betrachten, als hatt'ich einen gleichen Auftrag mit Ihnen, und bachte mit Ihnen über die befter Mittel nach, den Projettmacher von der Laft der Sinderniffe ju befreien, die ihm durch diefe Befeke in ben Weg gelegt werden, infofern ber Druck berselben vorzüglich auf ihn fällt. Dent

<sup>&</sup>quot;) 3m 4 B. C. des 2. Banbes C. 574. und an andern Orten der Oftavausgabe von 1784.

# fiber Projecte in Kunften ic. 123

bem Gesichtspuncte, aus dem ich die Sache bestrachte, ist teine Einschränkung und kein Mittelstweg weder nothig, noch schiedlich; das einzige vollstemmen wirksame und einzig vollkommen schiedliche Mittel ist — ein Schwamm. Aber da ben den Menschen nichts gewöhnlicher ist, als Folgerungen, die gleich nothwendig aus demselzten Grundsage stießen, auf entgegengesetzte Art auszunehmen, so lassen Sie und unsere Entstwürfe nach dieser verschiedenen Möglichkeit einsteichten.

Dieser Idee gemäß sollte ber Gegenstand, so fern er auf den gegenwärtigen Fall eingeschränkt ist, bloß zum Bortheil der Prosectmacher eine Dispensation von der Strenge der Gesetze gegen den Wucher sonn: eine solche, zum Benspiel, als diesenigen genießen, die Antheil am Seehandel haben, kraft der Nachsicht, die Leihungen zusteht, die nach Art der Neederen und Bodmeren gemacht sind. Was den Mißbrauch betrifft, so seh' ich nicht, warum die Gesahr in diesem Falle größer senn sollte, als in jenem. Die eine Summe Geldes zu dieser oder jener neuen Manus factur zu Lande eingelegt oder nicht eingelegt wird, sollte doch seiner eignen Natur nach eine Hands

lung fenn, die nicht schwereugu vertheibigen maren als wenn eine folche Gumme Gelbes in Diefem? oben jenem Sandelsprojecte jur Gee angelege ober! nicht angelegtoift: und forvot in bem einen als in bem andern Kalle tonnte man machen, baff fowol die Begahlung der Binfentale die Buruchte gablung bes Capitals von bem Erfolg bes Albens teuers abbinge. Um die Rachficht gegen bie neuen Unternehmungen einzuschränfen bie Erhaltung eines Privilegii für eine Erfindung, und die Fortsetzung bes Termins bes Privilegit Bedingungen fur bie bem Sandel gegebne Erlaubnig gemacht werben : hiegu mußte man schrifte liche Zeugniffe fugen, die bie beabfichteten Berbinds lichkeiten, Berpflichtungen und Sicherheiten enthiels ten, die jur Ausführung ber fo ertlarten Abficht die erforderlichen Eigenschaften hatten, um in eins ber Privilegienbucher ober fonft mo; eingetragen gu' werden. Machher, ichriftliche Zeugniffe einmal bes Jahrs ober ofter, fo lange biefer Contract befteht, welche aussagen, mas zu beffen Erfullung ger fcheben ift.

Benn man bas Gangelband noch nicht fest genug glaubt, so mußte man Gegenrechnungen fuhren, um es fester zu knupfen. Dann offnet

fich eine Ocene ber ber Berwirrung uab ber Intriguen: viel Zeit wird verschwendet, um bie Gunft der Mitglieder der Gegenrechnung ju buffe fen : viel Zeit ihren Berffand gu bfnen / ber viel leicht burch Unwiffenheit, auf feben Fall burch Berachtung, Gelbftgenugfamteit, Gitelfeit und Stolg, verschloffen ift: Die Bunft, Chenn ber Stolg wird es gu einer Gunft machen) bie ber Geschicklichkeit in ben Runften bes von erfindris fchen Talenten leerer Gelbstempfehlen und ber Fabeln bewilligt bem natten Berbienfte aber. ungeschmudt burch bie Praris in biefen Runften, verfagt wird: viel Zeit auf Seiten ber Perfonen felbft, die mit biefer unverschamten Unterfuchung beschäftigt find: nignches Geld verschwendet, um fie für biefe Zeitverschwendung zu bezahlen. 21les bis tonnen nothwendig Uebel fenn, wo das ju gebende Geld offentliches Gelb ift: wie eitel, woes bas ber Parten eigne Gelb ift! Ich will weber Sie noch mich mit ber Untersuchung plagen, aus. welchen Personen diese Gesellschaft von Ummen für ermachfene Manner bestehen foll. Wollte man die Sache turg machen: fo tonnte man fie auf einmal die Committirten ber Gesellschaft ber Runfte nennen. Bir haben Schon ein Core

pus lente, die den Schlendrian ben Führung von Untersuchungen inne haben, die denen, wovon die Nede ist, in jedem Stücke gleichen, außer in demjenigen, welches sie lächerlich machet: die Glieder oder Nepräsentanten dieses democratischen Corpus, würden, glaub' ich, eben solche Wahr heit, Treue und Geschicklichkeit beweisen, als irs gend ein aristocratisches, das an ihre Stelle gessetzt werden könnte.

Rrichoff, in Meißrußland. Mars 1787.

# Inhalt

ber Briefe gur Bertheibigung bes Buchers.

# Erffer Brief. Einleitung.

Die Kreiheit, Bedingungen beym Gelbhandel zu machen, eine Gattung der Freyheit, die noch nie einen Vertheidiger gefunden hat. S. 1. Da, den Zinsfuß bestimmen, ein Zwangs mittel und eine Ausnahme von der allgemeis neh Regel zu Gunsten der Bekräftigung der Contracte ist, so liegt es den Vertheidigern des Mittels ob, Gründe dasüt anzusühren. S. 2. Verzeichniß der Gründe, die etwa dazu gedient haben, es zu vertheidigen.

Zweiter Brief. Grunde für die Kinschränkung,

1. Verhinderung des Wuchers.

Grunde zur Vertheidigung ber Einschränfung. 1. Verhinderung des Wuchers. Ift eine Petitio principii.

Kein einziger Zinsfuß ist von Natur schicklicher als der andre. S. 6.

Reine

| Reine andere 30 | ee der Od | hicklich feit | fonnte  | über |
|-----------------|-----------|---------------|---------|------|
| biefen Punct    | festgeset | merden,       | als die | Ge:  |
| wohnheit.       |           | , ,           |         | Ø.   |

- Aber ber burch die Gewohnheit angezeigte Zins: fuß andert sich von Jahrhundert zu Jahr: hundert, von Ort zu Ort.
- Da die Gewohnheit durch die Convenienz, die durch die Einwilligung erkannt wird, ents springt, so sollen sie sich dieser Convenienz ganzlich unterwerfen.
- Es find nicht mehr Grunde zur Festsetzung des Preises des Geldgebrauche, als des Preises der Waaren vorhanden. S. 9.
- noch dur Festsetzung des Zinsfußes, auf der einen Scite mehr als auf der andern aus: genommen einen schwachen und entfernten. S. 10.

#### Dritter Brief. Grunde für die Linschrantung.

#### 2. Verhinderung der Verschwendung.

- Dazwischenkunft, zur Verhinderung der Vers schwendung ist zu der Eristenz des Staats ganz und gar nicht nothwendig. S. II.
- ob es gleich einigen Mungen haben fann, wenn man die gehörigen Mittel mahlt. 6. 12.
- Wehort nicht zu Diefen Mitteln :
  - tein natürlicher Weg ist, den Berschwen: ber einschlagen. S. 12.

E3

7.

| * * *                                            |
|--------------------------------------------------|
| jur Bertheidigung des Buchers. 129               |
| Es ift außer Zweifel in Rudfiche in snis ?       |
| a. Derjenigen, die felbft Gelb haben. G. 13.     |
| b. Derjenigen, die reelle oder gute Sicher:      |
| beit anzubieten                                  |
| c. Ober funft etwas zu verlaufen haben,          |
| ob es gleich nur zufällig ift. 6. 15.            |
| 2. Diejenigen, welche feine hinlangliche Gir al  |
| derheit zu ftellen haben, werden mahre           |
| fcheinlich eben fo wenig auf außerorbents        |
| liche als gewöhnliche Zinsen Geld bekom:         |
| men. S. 16.                                      |
| 28as fie bekommen, bekommen fie auf              |
| gewohnlichem guße von ihren Freunden 16.         |
| 3. Verhuten, daß fie, mas fie bedürfen, nicht    |
| borgweiserauf hohen Zinefuß befommen,            |
| verhütet nicht, daß sie es erhalten, ins         |
| dem sie Waaren auf Borg nehmen. S. 18.           |
| Folgerung, daß die Wirkung diefer Gefete in      |
| Rucksicht der Verschwendung, so fern sie         |
| Statt findet, die Verschwendung vermehrt. G. 19. |
| Die einzige Einschränkung der Verschwen          |
| bung, ein Interdikt wie unter dem romischen      |
| Gesele. S. 21.                                   |
| Vierter Brief. Grunde für die Einschränkung.     |
| 3. Beschützung der Armuth.                       |
| So wie der Bortheil, ben Giner vom Geldbor:      |
| gen hat, und bas Bedurfniß deffelben eine        |
| unbestimmte Angahl von Abseufungen gutäßt,       |
| eben so die Erkennelichkeit bafür. 6. 22.        |
|                                                  |

Ø. 22. Rein

## 130 . Inhalt der Briefe

| Rein Gefengeber fann | eben  | fo gut, als je | des In:    |     |
|----------------------|-------|----------------|------------|-----|
| dividuum felbft, u   | rthei | len., ob und n | vie viel   |     |
| ihm das Geld über    | die   |                |            |     |
| werth ift.           | •     | 11 11 1        | <b>છ</b> . | 23. |

Unterdruckung der Projectmacher. — Diefet Gegenstand wird für einen Brief an Doctor Smith aufbewahrt.

## Sunfter Brief. Grunde für die Binfchrantung.

#### 4. Beschürzung der Kinfalt.

Reine Einfalt, wenn fie auch an Idiotismus : grangt, kann ein Individuum gu einem fo follechten Richter als den Gesetzgeber machen. ©.25.

Es wurde zwecklos seyn, verhaten zu wollen, daß die Leute auf diese Art nicht betrogen werden, man mußte dann auch verhaten, daß sie nicht beim Kauf und Verkauf betregen wurden. S. 25.

Man ist in diesem Falle dem Betrug nicht so ausgesest, als in jenem. S. 26.

Und auf diese Art hat die Klugheit ein Mittel, welches in jenem anderen nicht der Fall ist: namlich gegen niedrigere Zinsen zu borgen, und die erste Unleihe abzubezahlen.

Sechster Brief. Machtheil der Gesenge gegen den Wucher.

Berfchiedene Arten, wie die Gefete gegen den 2Bucher nachtheilig fenn konnen. 6. 29.

I. Es

| jur Berebeidigung des Wuchers. 1               | 31  |
|------------------------------------------------|-----|
| 1. Es ichließt viele von aller Unterftugung    | 7 1 |
| aus                                            | 29. |
| 2. Es zwingt Die Leute, fic auf eine nachthete | 3   |
| ligere Urt zu erhalten                         | 30. |
| Diefen Dachtheil empfanden viele während       |     |
| des Rrieges                                    | ı.  |
| 3. Ober auf noch nachtheiligere Bedingungen    | 2   |
| gerade auf die verbotene Urt.                  | 4.  |
| Das Gefeha infofern es fann umgangen           |     |
|                                                |     |
| nach den Umftanden, entweder lacher:           |     |
| lich, oder wenigstens nachtheilig 9.3          | 5   |
|                                                | 20  |
| den Leiden und ber Unehre auf                  | 6.  |
| 5. Es befordert und beschüßt Betrugeren und    | 52  |
| Undantbarteit                                  | 7.  |
| Unterschied in biefer Ruckficht zwifden den    |     |
| Belohnungen, die Angebern in Diefem            | ,   |
| Falle, und benen, die Angebern im All:         |     |
| gemeinen versprochen werden. G. 3              | 8.  |
| - ober fogar wirklichen Berbrechern, die       | 5   |
| Mitschuldige angeben. S. 3                     | 8.  |
| Borficht, den Tadel von jenen nicht auf        |     |
| Diefe auszudehnen. C. 3                        | 8.  |
| Biebenter Brief. Wirkfamteit der Gefene        |     |
| gegen den Wucher.                              | . 3 |
| at des Doctor Smith, daß ein Gefek, das die    |     |
| Binfen auf einen gewiffen Bug herabschen will, |     |
| unwieksam seyn muß.                            | 9.  |
|                                                | er. |

| 132 Inhalt der Brief | riefe | 23 | ber | halt | Sin | . Ū. | 2 | 3 | I |
|----------------------|-------|----|-----|------|-----|------|---|---|---|
|----------------------|-------|----|-----|------|-----|------|---|---|---|

| Der Gat wird nicht-bestätigt burch bas Factum,    |
|---------------------------------------------------|
| das zu deffen Behauptung angeführt ift. G. 40     |
| Dichts fann Die Birffamfeit folder Ginfdran:      |
| fungen in Ruchficht des Ginen Sinsfufes hein:     |
| men, das fie nicht auch in Rudficht der ait       |
| bern hemmte. S. 41                                |
| Warum eine folche hemmung ber Wirksamfeit         |
| in Rudficht Des Ginen 3msfufes angenschein:       |
| licher Jehn wurde, als im Andren                  |
| Bermutifung über die wirkliche Beschaffenheit bes |
| Factums, worauf Doctor Smith in Diefem            |
| Talle auspielt                                    |
| Bie fern die englischen Gesetze in Diesem Stucke  |
| Commen umgangen werden                            |
| Bollfommene Unwirffamfeit ber ruffifchen Gefete   |
| in biefem Stucke. S. 45                           |
| ine nobilous niver election of the f              |
| Uchter Brief. Beftattung Des mittelbaren          |
| Wuchers.                                          |
| Falle, wo man übermäßige Binfen burch Umger       |
| hung ber Gefege genommen hat:                     |
| Traffiren unt Ratraffiren                         |

2. Berfauf ber Bechfel ju niebrigerm Preife.

Salle, wo fie burch Bulaffung des Gefetes ger nommen werden :

I. Berfegen.

2. Bodmerey und Reederey.

Ø. 51.

Undre

| zur Vertheidigung des Wuch                                                                                          | TR                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |                             |
| Andre Kalle, die fich indirecter auf den A<br>beziehen, als Uffecuranz, Berkauf der<br>renten 2c.                   |                             |
|                                                                                                                     | , 0. 54                     |
| Meunter Brief. Betrachtung über 2                                                                                   | Blackstone.                 |
| Nach Blackstone's Meinung steht der Nachen zu unvortheilhaften handel zu sch<br>beim Pferdehandel wie beim Gelde au | ließen,<br>If gleie :       |
| chem Fuße.                                                                                                          | Ø. 53.                      |
| Wenn dem fo ift, fo erfobert die Confiftenz<br>Geschäffte gleichen Ginschrankungen zu<br>werfen.                    | , beibe<br>unters<br>S. 53. |
| Das gemeine Borurtheil hat ihnen in beib                                                                            | en Kåle                     |
| len ichlimme Namen gegeben.                                                                                         | ©. 55.                      |
| Blackftone's Rasonnement, betreffend ben<br>handel, auf den Pferdehandel angewar                                    | Gelbe                       |
| Borichlag, burche Gefet gleichen Preis                                                                              | ür alle                     |
| . Pferde festgufeben.                                                                                               | Ø. 59                       |
| Der Werth der Pferde ift nicht weniger a Werth des Geldes bei verschiedenen G                                       | ls ber                      |
| heiten unterschieden.                                                                                               | Ø. 60.                      |
| Zehnter Brief. Gründe der Vor<br>gegen den Wucher.                                                                  | urtheile                    |
| Grunde der Ungunft, die man denen, b<br>Binfen Geld teihen, beweift:                                                |                             |
| 1. Das Uebergewicht des afcetifchen &                                                                               |                             |
| sabes unter den Christen.                                                                                           | Ø. 61.                      |
| 2. Der Abschen vor allem was Jubifd                                                                                 |                             |
| 33                                                                                                                  | . 2. Uris                   |

### 134 Inhalt der Briefe

Unfruchtbarfeit bes Gelbes.

3. Ariftoteles Aphorism über die natürliche &

4. Die Bewegungsgrunde, sowol selbstische als gesellschaftliche, welche concurriren, den Charafter des Verschwenders lies

Ø. 63.

| bensmurdiger als den des Sparjame              | n<br>3. 67.  |
|------------------------------------------------|--------------|
|                                                | -            |
| Beweis hievon, das ungunftige Licht, in w      | els          |
| chem Geldleiher und andere fparfame Leute j    | et           |
| berzeit auf der Buhne dargestellt werden.      | <b>3.68.</b> |
| Daher wird, fugar von Gefeggebern, das 3       | ns           |
| tereffe des Leihers weniger geachtet und b     | e:           |
| gunftigt, als das Interesse bes Borgers.       | Ø.6g.        |
| Dennoch haben die Parteien, die man begunfti   | gt           |
| glaubte am mehrften gelitten.                  | S. 70.       |
| Elfter Brief. Zins auf Jins.                   | 1,           |
| Bins auf Bins, wie fern vom Gefege nicht !     | e:           |
| gunstigt.                                      | 3. 70.       |
| Rein Grund bagegen außer bem Begriffe b        | es           |
| Wuchers oder des Nachtheils.                   | Ø. 71.       |
| Inconfifteng und Dachtheil diefer Dichtbegunft | is           |
| gung                                           | 5. 7I.       |
| Die zufällige Unfahigfeit bes Borgers ift e    | in           |
| Grund, nicht fur! eine folche Dichtbegunf      | tie .        |
| gung, fondern fur eine Frift, die bas Gef      | e (\$        |
|                                                | Š. 71.       |
| Wirfungen folder falfden Bartlichfeit mala fid | •            |

Zwolf.

#### aur Bertheidigung des Buchers.

| 3mol    | fter | Brie | F. |
|---------|------|------|----|
| .,,,,,, | ***  | ~    | ٠  |

| Zwölfter Brief.                                    | ,   |
|----------------------------------------------------|-----|
| Schablichfeit, Leute bei ihrem Geldhandel in dem   |     |
| Falle einzuschränfen, mo fie das Geld brau:        |     |
| den, die Gulfe der Gefete gu erkaufen. S.          | 75  |
| Solcher Sandel wird burch die Gefete gegen ben     |     |
| Procefivorschuß verboten. S.                       | 76. |
| Fall eines Mannes, der 3000 Pfund des Jahrs        |     |
| durch diese Gesetze verlor. S.                     | 76. |
| Abgefchmacktheit , Gefege ferner gelten gu laffen, |     |
| Die gemacht wurden, um Unglick ju verhuten,        | -1  |
| wovon feine Opuren mehr ubrig find. G.             | 78. |

Der obige Fall fannaud, bagu dienen, den Dach: theil ber Gefelje, die ben Bucher einschran: fen, ju beweisen und ju erlautern.

### Dreizehnter Brief. Un Doctor Smith, über Projecte in Kunften zc.

Beranlaffung zu biefer Bufdrift. Der Segenftand berfelben, die Bertheidigung ber Projectmacher,

Stelle, mo Doctor Smith billigt, bag bas Gefets ben Bingfuß festfest , megen feiner Tendeng die Projectmacheren gu hindern. Ø. 85.

Boruttheil, bas gegen fie herricht. ::

Das Gefet, und folglich ber Tabel, ber uber fie durch die Billigung biefes Gefetes gefallet wird, gefrattet feinen Unterschied ju Gunften der Unichuldigen und Berbienftvollen.

3 4

# 36 ... Inhalt der Briefe

| Der Projectmacher kann kein Geld auf dem hoch:<br>ften jest gesehlichen Zinsfuße erwarten, weil<br>man dies immer mit mehrerer Sicherheit von<br>alteingerichteten Gewerben haben kann. S. 8                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Tadel über Projectmacher begreift nothwens<br>big die Erfinder aller Kunste in sich, deuen<br>die Welt ihre Gluckseitet zu verdanken<br>hat.                                                                                     |
| Eine andre Stelle, wo der Ladel, der über Pro:<br>jectmacher gefällt wird, klar auf alle Berbes                                                                                                                                      |
| Der über Projectmacher gefällte Ladel ist incom<br>fistent mit einigen Stundideen tes Doctor<br>Smith.                                                                                                                               |
| Betreffend das natürliche Uebergewicht der Klug: heit über Unklugheit — selbst die, welche sich in der Verschwendung offenbart — und den Fortgang der menschlichen Vervollkommnung, welches die Folge von Projecten gewesen ist. © 9 |
| Grunde, warum man diese Glückseligkeit nicht der Wirkung der Gesetze bei Einschränkung der Projectmacher zuschreiben kann. S. 9.                                                                                                     |
| Große Fortidritte in der Glucfeligfeit waren vor den fruheften unter Diefen Gefeben ger macht worden.                                                                                                                                |
| Daß ihr Zwed nur gewesen seyn kann, die gangs<br>liche Anzahl ber Projectmacher zu vermindern,<br>ohne bas Verhältniß berischlechten zu den gut                                                                                      |
| ten zu vermindern. S. 9                                                                                                                                                                                                              |
| , N                                                                                                                                                                                                                                  |

- Der geofte Rachtsell; ber aus ber Projectmas deren, wenn fie ganglid uneingeschrankemare, - hatte entstehen tonnen, fonnte nach Doctor Smith bie Dazwischenkunft des Gesebes nicht gut beifien, weil nach ihm der Rachtheil, der durch Berichwenden entsteht, diese Dazwis fchenfunft nicht rechtfertigt.
- Mer Berfdwendung ift auf allen Fall gewiß ber: derblicher und gewöhnlicher, als Projectmas cherev.
- Bet Einschränkung der Verschwendung schränkt das Gefet Leidenschaft durch Bernunft ein: bei Ginschrankung der Projecte, fchrantt es Wiffenschaft durch Unwissenheit ein.
- Doctor Smith verdammt diefe lettere Dagmis schenkunft ebenfalls, in dem Zadel, den er über die Gefege fallet, die es versuchen, Individuen in ihrem Privatintereffe gu leiten. Ø. 107
- Das Argument wird wiederholt bag ber Ta: del über Projecte alle vorige Berbefferungen in fich begreift. S. IOS.
- Aber funftige Projecte, als folche, muffen weni: ger gefährlich fenn, als die vergangenen. S. 109.
- Der einzige Fill, wo die durch diese Befete auf Projecte angewandte Ginidhrantungen auf - benfelben haften, ift ber, wo fie am beften gegen Befahr gefichert find, nemlich burch bie Dothwendigfeit, daß fie vor einem Richter, beffen Borurtheil eher auf ber anbern Geite ift, untersucht werden. Ø. 112.
- Das Unglud jedes Projectmachers ohne Ausnah: me, murde nicht hinlanglich feyn, den Dus ben der Projecte gu migbilligen. Ø. 114.

#### 138 Inhalt ber Briefe ze.

Von zweien Stadten, die Doctor Smith als Beispiel anführt, ist die projectreichste die wohlhabendste. S. 116.

Beifall, den Doctor Smith selbst den Projecten unter einem andren Namen giebt, wie auch andren Gesehen, die sie begunftigen, eine Warnung, gegen die Tauschung des Schalls der Worte auf seiner Hut zu seyn.

Der Tabel, der über Projectmacher gefällt wird, ift der Absicht der Societat der Kunfte zus wider. S. 119.

#### Bahricheinliche Grunde biefes Tabels:

- 1. Gemeine Meinung, die der schlechte Bes griff, den sie mit dem Worte Projectmas cher verbindet, entdeckt. C. 126.
- 2. In voreilige Verallgemeinerung. . C. 121.
- Soffnungen, daß er fich in diesem Falle gegen ben Lauf der gemeinen Borurtheile wenden wird, gegrundet auf andre, wo er dies gethan. ©. 12
- Mittel vorgeschlagen, die Einschränkung der Ges
  sehe gegen den Bucher nur von den Projects
  machern zu entfernen:
  - 1. Obligationen und eidliche Aussagen, zu fichern, daß das auf Ertrazinseilerhaltene Geld zu diesem Gebrauche angewandt werde.
  - 2. Collegia, die Privilegien zu diesem Ends zwecke ertheilen: 3. B. eine Committee der Societat der Kunfte. S. 124.

Dies ein schlechtes und mmothiges Mittel. S. 125.

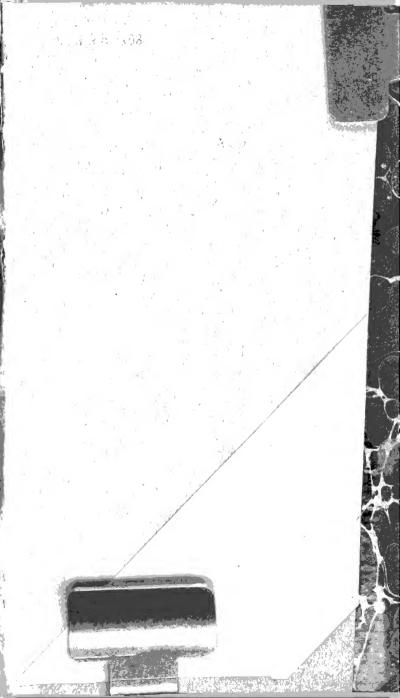

